

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

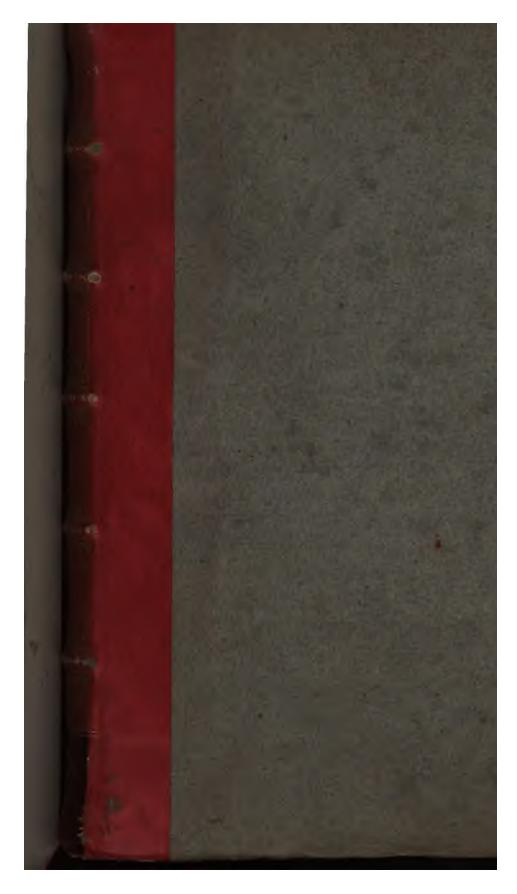



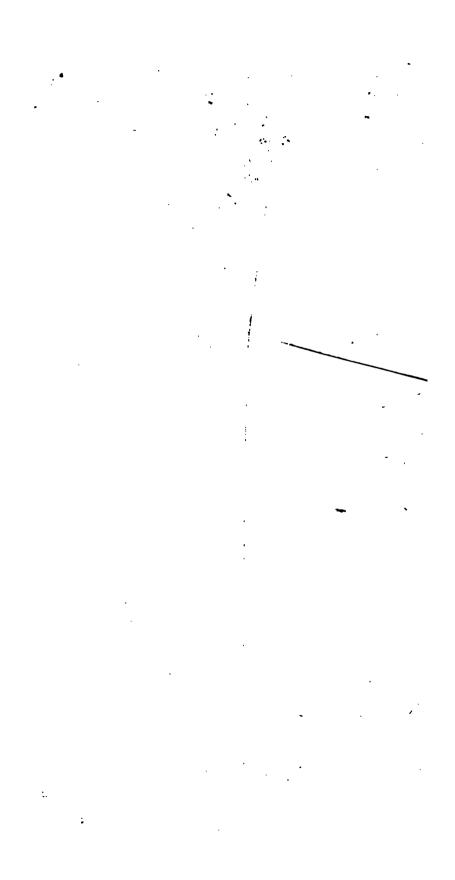

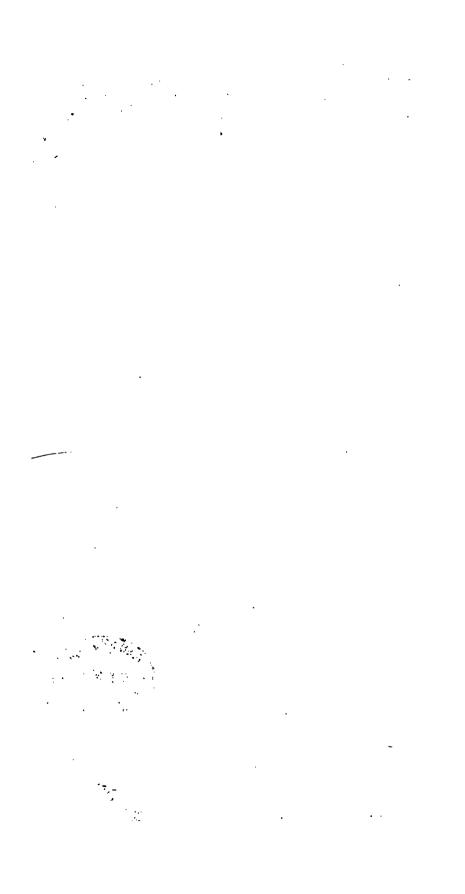

# Siftorische Entwickelung

# Staatsverfassung

bes

## Teutschen Reichs

mod

geheimen Juftigrath Putter



3 mepter Eheil von 1558. bis 1740.

im Berlage der Bittwe Bandenhoad SODLEIAND

240 . 2. 449

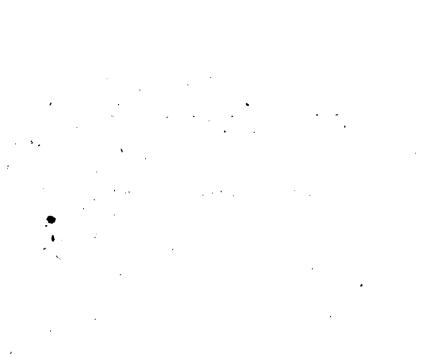

enn die historische Entwickelung der heutigen Staatsverfaffung des Teutschen Reichs, mopon ich hier den zwepten Cheil liefere, ihrer Absicht: und erhabenen Beranlagung nur einigermaßen ein Snuge leisten sollte; so brachte es die Natur der Sache mit fich, daß die hier in Betrachtung tome menden Begenstande mit dem Fortgange der Zeiten: immer gablreicher wurden, und, je neuer sie sind, je unmittelbarer fie auf unfern jegigen Buftand wirken, defto ausführlicher fie behandelt, defto heller fie ins. Licht gefest werden mußten; - fo wie in einer perspectivischen Aussicht die uns naberen Begenstande fich unferm Auge ungleich genauer und entwickelter darstellen als die entferntern. — Das ist die Urfache, warum Dieser zwepte Theil kaum einen Zeite' raum von zwen Jahrhunderten faffen konnte, an statt daß der erfte Theil, ohne an der Bogenzahl großer zu fenn, fich über fechzehn Jahrhunderte hine aus erstreckte, - freglich je bober über unsere Beis ten hinauf, besto gedrangter, besto weniger mit Dare

#### Borrede.

Darftellung aller einzelnen Stucke, wie fie fich fonft pielleicht naber betrachtet zergliedern ließen. - Sch benfe nicht, daß es einer weitern Entschuldigung beburfen wird, warum Diefer zwente Theil noch nicht Den Befchluß des gangen Werkes enthalt. Dritte Theil, Der den Ueberreft Diefer hiftorifchen Entwickelung faum noch von einem halben Sabrbuns Derte por fich bat, wird ben gegenwartigen und vorigen Theil an Große boch nicht erreichen; es mußte Dann fenn, daß einige Bemerkungen vom Buffande Des Teutschen Reichs, wie es fest murflich ift, Die ich vielleicht als Refultate oder zum Theil auch als Erganzungen der vorbergegangenen biftorifchen Ents wickelung bingufugen werbe, eine großere Bogens aabl einnehmen mochten, als ich mir jest noch vor: ftelle. Ein Regifter über bas gange 2Bert gebente ich am Ende beffelben zum bequemeren Bebrauche des gangen Buches bingugufügen.

Gottingen ben 15. Jun. 1786.

Johann Stephan Putter.

ander and has been been as a consideration of the constant of

Sechstes Buch der neueren Zeiten drittet Abschnitt von Carls des V. Abdankung bis zum Westphälischen Frieden 1558:1648. S. 1:48.

- I. Bon Ferdinand dem I. und Mar dem II. 1558 = 1576. S. 1:8.
- I. Erstes Benspiel einer Resignation bes regierenden Raisers. S. 1. II. Erneuerung der Wahlcapitulation und Churverein. S. 2. III. Abgang der Raiserkonung zu Rom. S. 3. IV. V. Ende der Kirchenversammlung zu Trient. S. 3. VI. Unabgestellt gebliebene Mißbraug che der catholischen Kirche. S. 4. VII. Gegenseitige Beschwerben der Catholischen und Protestanten. S. 6. VIII. Wilhelms von Grumbach Unternehmungen gegen Würzburg, und damit verdundene Gothaische Unrühen. S. 6. IX. Dadurch veranlaßter Deputationstag und gemeinsamer Reichekreistag. S. 7.
- II. Bon den ersten Jahren der Regierung R. Rudolfs des II. 1576:1582. Recht der Erstgebuhrt im Hause Oesterreich und mehr anderen Häusern; und Beränderungen in den Stimmen des Reichstürstenrathes mit dem Jahre 1582. S. 9:13.
- I. Einführung des Rechts der Erstgebuhrt im Sause Desterreich, allem Ansehen nach von Mar dem II. S. 9. a 3 II. Sben

II. Sben bergleichen Verordnungen erschienen nach und nach in mehreren fürstlichen und gräflichen Häusern. S. 11. — III. Ginfluß bes Rechts ber Erstgebuhrt auf die Zahl ber weltlichen Stimmen im Reichöfürstenrathe. S. 11. — IV. Zufällige Richtschnur bieser Zahl vom Jahre 1582. her. S. 12.

III. Anfang neuer Religionsirrungen unter Rus bolf dem II. S. 14-22.

1. Spanische und jesutische Rathschläge. S. 14. — Niederländische Unruhen. S. 15. — II. Beitere Trennung der Lutherischen und Reformirten durch das so genannte Conscordienduch. S. 15. — III. Jesutische Angriffe auf die Berbindlichkeit des Religionöfriedens. S. 16. — IV. V. Ausgestellte Grundsätze zur Behauptung einer gewaltsamen eatholischen Gegenresormation. S. 17. — VI. Deren Erzfolg in Steiermark und Würzburg, S. 17. — VII. und, nach etlichen Religionöveränderungen, im Badischen. S. 18. — VIII. Werdrängung der Protestanten zu Aachen. S. 19. — IX. X. Durchsetzung des geistlichen Borbehalts im Erzstifte Cölln und Hochstifte Straßburg. S. 19. — XI. Bedenkliche Lage der mit Protestanten besetzen Stifter in Ober zund Niedersachsen. S. 20. — XII - XIV. Bewes gungen über den neuen Gregorischen Calender. S. 21.

IV. Neuer Streit über des Reichshofrathe conturrirende Gerichtbarkeit mit dem Cammergerichte. S. 22:29.

I. Streit über die Gerichtbarkeit bes Reichshofraths ben Gelegenheit der Achtserklärung der Stadt Donawerth und einer Hessischen Successionöskreitigkeit. S. 22. — II. Ursprüngliche Borzüge des Cammergerichts. S. 23. — III. Bedenklichteiten in Ansehung des Reichshofraths, sofern er Gerichtbarkeit ausüben follte. S. 24. — IV. Einleitung der Sache in der Frage: ob der Kaiser neden dem Cammergerichte noch eine Gerichtbarkeit. habe? S. 25. — V. Richtige Beurtheilung dieser Frage S. 25. — VI. selbst nach dem wahren kaiserlichen Interesse. S. 26. — VII. Uns glückliche Hemmung der Cammergerichtsvisitation 1588.

S. 27. — VIII. Was anfangs scheinbarblenbenbe Worsteile zu bewähren schien, erhielt fich boch nicht in ber Folge. S. 28. — IX. Concept ber Cammergerichtsorbnung 1613. S. 28.

V. Successionsstreitigkeiten im Sause Desterreich und über Julich und Berg, unter Rudolf dem II. und Matthias. Anfang des drenfigjahrigen Krieges. S. 30:34.

I. Bewegungen über bie kunftige Succession in ben Erbs staaten bes Hauses Desterreich. S. 30. — II. Weitausses bender Successionöstreit über Julich und Berg ic. S. 31. — III. Gegenseitige Bundnisse beider Religionstheile unter ben Namen Union und Lige. S. 31. — IV. Des Kaiser Mate thias Thronfolge und Wahlcapitulation. S. 32. — V. Umschlag der Julichischen Sache durch Verunwilligung der Hanser Brandendurg und Pfalzneuburg; S. 32. — des letztern Religionsberänderung. S. 32. — VI. Thatlichseizten zu Prag, und damit unerwartet eröffneter Ansang des drepsigjährigen Krieges. S. 34.

VI. Fortgang des drenfigjahrigen Krieges unter Ferdinand dem II. bis jum Prager Frieden 1619: 1635. S. 34:41.

I. Schlacht ben Prag. Deren Folge, Achtserklärung bes' Churfürsten von der Pfalz. S. 34. — II. Uebertras gung der Pfälzischen Chur an das Haus Baiern. S. 35. — Damit auf ewig gehemmte disherige Religionsgleichheit der Churfürsten. S. 36. — III. Andere Fortschritte gegen Basdendurlach und Heffencassel. S. 36. — Yon Tilly unterskützte catholische Gegenresormation. S. 36. — IV. Kaiserzliches Restitutionsedict gegen die Protestanten. S. 36. — V. Berunglückte Unternehmung des Königs in Dänemark. S. 38. — Friede zu kübeck. S. 38. — VI. Einzige noch übrige protestantische Macht in Schweben, S. 38. — VII. die Gustav Adolf über alle Erwartung geltend macht, S. 38. — VIII. auch sein Tod im Siege ben Kügen nicht gleich unterbricht, — dis nach einer Niederlage ben Notes

lingen Chursachsen zu Prag Frieden schließt. S. 39. — IX. Inhalt bes Prager Friedens. S. 39. — X. Deffen erster Erfolg. S. 40.

VII. Lette Auftritte des drenfigjährigen Krieges unter Ferdinand dem II. und III. vom Prager Friesden bis jum Westphälischen Frieden 1635 = 1648.

I. Bruch ber Krone Frankreich, und erneuertes Glück ber Schwedischen Wassen. S. 41. — II. Reichstag zu Rezgensburg, und Absicht des Kaisers, die Reichsstände von den beiden Kronen zu trennen. S. 42. — III-VII. Sonzderbarer Querstrich, den ein einziges Buch, der Hippolithus a Lapide, darin gemacht, S. 42. — VIII. nebst noch einer wichtigen Beränderung, die mit dem Tode des Chursürsten von Brandenburg vorgieng. S. 46. — IX. Im Reichsabschiede 1641. mußte schon nachgegeben werden, Münster und Osnabrück an statt Edlin und Lübeck zu den Friedenscongressen zu bestimmen. S. 46. — X. Friedenspräliminarien zu Hamburg. S. 48. — XI. Reichsbeputationstag. — Fortgang und Ende der Westphälischen Friesdenshandlungen zu Münster und Osnabrück. S. 48.

Siebentes Buch. Der neueren Zeiten vierter Abschnitt vom Westphalischen Frieden 1648. S. 49:154.

I. Friedenshandlungen wegen ber bereinigten Riederlande und der Schweiz. Andere vom Frieden ausgeschlossene Machte: Spanien, Portugall, Lothringen. S. 49:53.

I. Friede zwischen Spanien und ben vereinigten Nies berlanden. S. 49. — II. III. Deffen Erfolg in Ansehung bes Teutschen Reichs. S. 50. — IV. Abgebrochene Fries benshandlungen zwischen Spanien, und Frankreich und Porstugall; wie auch zwischen Frankreich und Lothringen;

boch wurden biese Machte als gegenseitige Bundesgenoffen im Osnabruckischen Frieden mit eingeschloffen. S. 51. — V. Bewilligte Unabhangigkeit ber Schweiz. S. 52.

- II. Friedenshandlungen über die Snugthuung für die beiden Kronen Schweden und Frankreich, und über die davon abgehangenen Compensations, forderungen. S. 53.59.
- I. Gemeinschaftlicher und besonderer Inhalt der beiden Friedendschluffe zu Munster und Odnabruck. S. 53. IIIV. Gnugthuungsforderungen der Krone Schweden an Land und Leuten, und einigen vorzüglichen Gerechtsamen. S. 54. V-VII. Davon abgehangene Bergütungen der Häuser Brandenburg, Mecklenburg und Braunschweig: Lüsneburg. S. 56. VIII. Ganz besondere nur dem Hause Heffencassel zugestandene Bortheile. S. 58. IX. Gnugsthuung der Krone Frankreich. S. 59.
- III. Friedenshandlungen über die Amnestie. S. 60:63.
- I. Schwierigkeiten wegen ber Amnestie, S. 60. II. bie der Kaiser nur von 1630. oder 1627. her gestatten wollste, jedoch der Regel von 1618. nachgeben mußte; S. 60. III. nur mit besonderer Bestimmung wegen der in den kais serlichen Erblanden confiscirten Güter; S. 61. IV. wie auch wegen der Pfälzischen Restitution, S. 62. V. und vieler noch besonders benannten Parthepen. S. 62. VI. Besondere Entscheidung der Jrrungen des Hauses Hessen. Aber unentschieden gelaßene Jülichische und Donawerthische Sache. S. 63.
- IV. Friedenshandlungen über die Religionsbes ichwerden. G. 64:82.
- I. Ein Hauptgegenstand bes Friedens waren die Benschwerben ber Reichsstände, wegen derer eigentlich der Krieg geführet war; sowohl politische als Religionöbeschwers den; lettere wurden nur im Obnabrucklichen Frieden a 5

behandelt. G. 64. - II. Allgemeine Beffatigung bes Res ligionefriedens mit Inbegriff ber Reformirten. G. 65. -III. Bestimmung bes Berbaltniffes zwischen Lutherifchen und Reformirten; G. 65. - IV. wovon man die Benfpiele theils vom Branbenburgischen, theils vom Berbifichen und Banauischen vor Augen hatte. G. 66. — V. VI. Zwischen Catholifden und Evangelifden verglichenes Entideibungs. giel des Jahrs 1624. S. 67. — VII. infonderheit in Anse-hung der geistlichen Stiftungen, S. 68. — VIII. und der geistlichen Gerichtbarkeit, S. 69. — IX. die übrigens nebft bem gangen Dioecefanrechte über bie Protestanten bon neuem vollig aufgehoben murbe. G. 70. - X. Gleichmas fige Bestimmung wegen ber Religionsubung G. 71. - XI. und Hausandacht; S. 71. — XII. nur mit besonderer Aus-nahme der faiserlichen Erblande. S. 72. — XIII. Eigene Erwehnung der Reichsritterschaft. S. 72. — XIV-XVI. Befondere Beftimmung bes Religionszustandes ber Reiches ftabte. G. 73. - XVII. Goldbemnach erwuchs in ben bes fonderen Teutschen Staaten allerdings ein febr ungleiches Berhaltniß ber verschiebenen Religionen. S. 74. — XVIII. XIX. In Unfebung bes gesammten Reiche warb aber eine bollfommene gegenfeitige Gleichheit beiber Religionen feftgefest; G. 75. - XX. wo fiche thun lieft, felbft mit vollig gleicher Anzahl Personen von beiben Religionen; S. 76. — XXI. XXII. ober boch so, daß in Fällen, da sich beibe Resligionstheile trennten, nicht die Mehrheit der Stimmen, sons dern nur gutliche Vergleichung gelten sollte, S. 77. — XXIII. XXIV. es mochte von Religionssachen ober anberen Gegenstånden bie Frage fenn; G. 79. - XXV. nicht aber, daß bren Religionen unter einander gegenfeitige Rechte haben follten, - ba von Lutherifchen und Reformirten unter fich, auf Catholifche und Protestanten unter fich fein Schluf gilt. C. 80. - XXVI. Andere Religionen find barunter nicht begriffen. G. 81.

V. Friedenshandlungen über der Reichsstände politische Beschwerden, ihre landesherrlichen Recht te betreffend. S. 82:85.

I. Befestigung ber Lanbeshoheit aberhaupt S. 82. — III. mit Jubegriff bes Rechts ber Bandniffe. S. 83. — III. Bu=

Bugleich geficherter Besith ber Reichspfanbschaften. S. 84. — IV. Befestigter Bustanb ber Reichsstädte, Reichsritterschaft und Reichabbrfer. S. 85.

- VI. Friedenshandlungen über die Reichstagss rechte und Cammergerichtsverfassung. S. 86:95.
- I. Antrag ber beiben Kronen wegen ber nothwendig zu erfordernden Einwilligung bes Reichstages mit dem frepen Stimmrechte der Reichsffande in wichtigen Reichsfachen. S. 86. II. Bergebliche kaiserliche Bemühungen dages gen. S. 87. III. Der Reichsffabte entscheidendes Stimms recht, S. 88. IV. mit der Res und Correlation zwis schen den dren reichsständischen Collegien, S. 89. V. ohne daß eine Mehrheit der Stimmen unter diesen dren Collegien statt findet. S. 89. VI. Für das Cammergericht sestigesetzte Religionsgleichheit der Bepsiger, S. 90. VII. und darnach eingerichtete Präsentationen, S. 91. VIII. mit Wordehalt der Frenheit einzelner evangelischen Stände in catholischen Kreisen. S. 91. IX. Präsidentenstellen am Cammergerichte. S. 92. X. Cammerrichteröstelle. S. 93. XI. Religionsgleichheit der Canzleppersonen S. 94.
- VII. Friedenshandlungen den Reichshofrath bottreffend. S. 96:103.
- I. Des Reichshofraths Concurrenz mit dem Cammers gerichte wurde für bekannt angenommen, und nur den Bors würfen entgegengearbeitet. S. 96. II. Zur Process wirden entgegengearbeitet. S. 96. II. Zur Process wirden follte die Cammergerichtsordnung dienen, S. 97. III. und eine eigne Reichshofrathsordnung gemacht wers den, die Ferdinand der III. hernach für sich machen ließ. S. 98. IV. Die Religionsgleichheit blieb ebenfalls eingeschränkt. S. 99. V. Eine Wistation sollte erst künftig berichtiget werden. S. 99. VI. VII. Zum Rechtes mittel sollte eine Revision gleich der am Cammergerichte statt sinden. S. 191.

VIII. Friedenshandlungen über einige Puncte in Ansehung beider hochsten Reichsgerichte. S. 104-117.

I. Aufrechthaltung ber Aufträgalinffanz und anderer Borrechte in Anfehung bes Gerichtoftanbes. S. 104. + 11. Berweifung einiger Gachen an ben Reichstag. G. 104. -III-VII. Mus Diefer Stelle nachber erwachsener Streit: ob bem Cammerrichter in Fallen einer Stimmengleichheit eine entscheibende Stimme gebuhre? S. 105. - VIII. 1X. Semmung der Mehrheit der Stimmen, wenn einmuthige Stimmen bes anbern Religionstheils bagegen finb. G. 108. -X. Grab bes ehemaligen Fürftenrechts, ba ber Weftphalische Friede es nur in bes Raifere Belieben ftellt, in wichtigeren Sachen bas Gutachten einiger Stande gu forbern. S. 110. -XI. XII. Ginflug biefer Berordnung auf Die Deutung einer andern Stelle ber Cammergerichtsordnung, vermoge beren bem Raifer bas Ertenntnig in Sachen, Die gange Furftenthus mer betreffen , borbehalten mirb. G. III. - XIII. Doch ftand damit in Berbindung die Frage von der Urt und Beis fe, gegen Reichsftanbe Achteerflarungen gu ertennen, G. 113. - XIV. Die erft 1711. entschieden worden. G. 113. -XV. XVI. Bon Reichshofrathegutachten. S. 114. - XVII. Don faiferlichen Landgerichten. G. 116.

IX. Einige Sachen, fo noch von dem Friedens; congresse auf den nachsten Reichstag jur Erbrterung und Entscheidung verwiesen wurden. S. 118-139.

I-III. Vorzüglich wurden noch auf den nächsten Reichstaa verwiesen die Errichtung einer beständigen kaiserlichen Wahlcapitulation, S. 118. — IV. V. und die Art, wie künstig mit Römischen Königswahlen zu Werf gegangen werden sollte. S. 120. — VI. Mehr andere Gegenstände benannte der Friede, als eine Sportesordnung, Verbesserung des Reichssussissens, der Reichspolizen, S. 122. — VII. und des Reichssteuerwesens. S. 122. — VIII-XII. Ferener war die Rede von ordentlichen und ausserordentlichen Reichsbeputationen; S. 124. — XIII-XVII. wie auch von Directorien in reichsständischen Versammlungen. S. 129. — XVIII-XX. Endlich unter ähnlichen Gegenständen, die erst vom nächsten Reichstage ihre Erledigung zu erwarten haben sollten, war hauptsächlich noch das Postewesen begriffen, wie es das Haus Taxis in Aufnahme gebracht hatte; S. 133. — XXII. theils in Collision mit der dem

bem Frenherrn von Par verliehenen Defterreichischen Lands poft und faiferlichen hofpost, S. 135. — XXII - XXV. theils mit anderen reichsftandischen Territorialposten. S. 136.

X. Friedenserecutionshandlungen und Fordes rungen ber Schwedischen Milis. S. 140:154.

I. II. Schwierigkeiten, die sich wegen Wollziehung bes Friedens hervorthaten. S. 140. — III. Unerwartete Forsberung der Schwedischen Kriegsvölker, S. 141. — IV. die auf fünf Millionen Thaler verglichen, S. 142. — V. und auf sieben Kreise vertheilt wurde. S. 143. — VI. Mehnliche Forderung von Hessellt wurde. S. 143. — VII. Absrede, was sonst gleich nach unterzeichnetem Frieden zu dessen Wollziehung geschehen sollte, S. 143. — VIII. unter andern, wie die Schwedischen Gelber terminsweise bezahlt, und dagegen Plätze geräumt und Kriegsvölker abgedankt werden sollten. S. 144. — IX. Künstige reichsgrundgesessische Kriedens, S. 145. — X-XII. mit dessen ausbedungener Gewährleistung für alle Theilhaber des Friedens, S. 145. — XIII. vermöge deren ein Schwerdt das andere in der Scheibe erhalten muß. S. 147. — XIV. Trübe Aussichten, die sich gleich nach geschlossenem Frieden zeigten. S. 148. — XV. Kaiserliche Beschle zur Wollzies hung des Friedens. S. 149. — XVII. Bibriger Schluß des Congresses zu Münster. S. 149. — XVII. Erecutions handtungen zu Prag und Nürnberg. — Erecutionshaupterecks. S. 150. — XVIII. Selbigen zusolge angesetzte Reichsbeputation, und deren Restitutionsverzeichnisse. S. 151. — XIX. Nunmehrige Consistenz Gehoeren wegen der Pfälzischen Restitution in Ansehung des Erzamts, S. 152. — XXI. und der Stadt Frankenthal. S. 153.

Uchtes Buch. Der neueren Zeiten fünfter Abschnitt von den Folgen des Westephälischen Friesdens und Ende der Regierung Ferdinands des III. 1648: 1657. G. 155:254.

I. Regierungsform des Teutschen Reichs übers haupt, wie fie nunmehr durch den Westphalischen Frieden erft recht befestiget worden. S. 155:166.

I. Mertlich veranberte Berfaffung bes Teutiden Reichs. 6. 156. - II. wie es nunmehr aus lauter besonderen Staaten bestand, - nur noch unter einem Dberhaupte vers einiget; G. 156. - III. gang andere, ale in Frankreich, ba bie Ronige immer ibre Cammerguter behalten, und que lett alles wieber mit ber Krone vereiniget haben; G. 157.-IV. ohne daß weder Carl ber V. noch die Ferdinande bas rudgangig machen tonnen, was endlich ber Weftphalifche Rriebe vollig befestigte. G. 158. - V. Go mard Tentich: land ein zusammengesetzter Staatstorper, S. 159. — VI. VII. ber jetzt anders im Ganzen, anders in seinen einzelnen Theilen zu betrachten ift. S. 160. — VIII. Letztere find lauter besondere Staaten, - von einander eben fo unterfcbieben, wie bie bericbiebenen Guropaifden Staaten. G. 1X. X. Daraus entspringt noch ein befonberer Unterfchied ber mittelbaren und unmittelbaren Mitglieber bes Teutschen Reiche, G. 162. - XI. XII. und bes Berhalts niffes, worin beibe unter ber taiferlichen Regierung ftes ben : - infonderheit in Unfehung ber taiferlichen Refervats rechte, G. 164. - XIII. ober in Unfebung beffen, mas por ben Reichstag gehöret; S. 165. - XIV. beffen Schluffe erft burch Genehmigung bes Raifers bie Rraft verbindlicher Reichsgesetze erlangen. G. 166.

II. Berfaffung der besonderen Teutschen Staasten, wie sie durch den Westphalischen Frieden erst völlig ihre Consistenz bekommen; insonderheit Versfassung der Länder, wo Landstände sind. S. 167: 171.

1. Richt nur von Seiten bes Raifers, sondern auch von Seiten der Landesobrigkeiten in den besondern Teutschen Staaten gilt von Rechtswegen fein Despotismus. S. 167. — II. Jeber besondere Staat hat zwar seine eigne Autonomie; S. 167. — III. jedoch mit unbenommener Zuflucht zum

dum höbern Richter. S. 168. — IV. Der meisten Landessberren Gewalt ist überdies burch Landstände eingeschränkt. S. 168. — V. Nur einige Länder, die urspränglich nur aus mehreren Dörfern bestanden, haben gar keine Landstänsbe. S. 170. — VI. In einigen fehlt auch wohl eine oder andere Sattung berselben, 3. B. Prälaten oder Ritterschaft. S. 170. — VII. hin und wieder werden nur noch Depustationstage gehalten; oder sind auch alle landständische Berssammlungen aus dem Gange gekommen. S. 170.

III. Befondere Beschaffenheit der geiftlichen Canster. G. 172:182.

1. In ben geiftlichen ganbern machen bie Domcapitel ben erften Landstand aus, ober pertreten auch wohl übers haupt die Stelle ber Landschaft. G. 172. - II. Gie ers richten befondere Bahlcapitulationen mit ben geiftlichen gur= ften. S. 173. - III. QBenn fein Coabjutor jum boraus gewehlt ift, fuhren fie in ber Seibsvacang bie Regierung. S. 174. - IV. Much fonft haben ihre Borrechte großen Ginfluß auf die Berfaffung ber geiftlichen Lander. G. 174. -V. Sind fie gleich nicht Grundherren ober Miteigenthumer bes Landes; so bekleiben boch Domherren meist wichtige Stellen im Lande. S. 175. — VI. Einiger Unterschied, nachdem Prinzen ober Ebelleute geistliche Kursten werden. S. 176. — VII. Bortheile abelicher Familien, beren Berswandte Bischofe ober auch nur Domherren sind. S. 176. — VIII. Manche Stifter find fürftlichen Saufern auf lange Beit nach einander ju Theil geworden. G. 177. - IX. Sonft gibt es gemeiniglich oftere Abwechfelungen in ber Regierung , - und eben besmegen weniger Gleichformigfeit in Grundfagen. G. 177. - X-XII. Augerdem find bie geifflichen ganber mit farten Abgaben nach Rom beschwert. 6. 178. - XIII. Alles bas macht einen merklichen Unter= fcbied zwifden bem Bohlftande geiftlicher und weltlicher gans ber. G. 182.

IV. Einige Eigenheiten ber Teutschen Berfassung, wie fie insonderheit von den Zeiten des dreußigiah: rigen Krieges und Westphalischen Friedens her mert. lich geworden. G. 183:194.

I. Pors

I. Wortheile ber Teutschen Versassung, daß unsere kansbesherren eigentlich nur die Gewalt haben sollen gutes, nicht böses zu thun. S. 183. — II. III. Nur der Wahn, Herr des kandes zu seyn, und eine ungläckliche Nacheiserungsssucht hat oft üble Folgen. S. 184. — IV. Bor den Zeiten des dreyßigjährigen Krieges war unter den Fürsten noch eine ganz andere Lebensart. S. 185. — V. Der Aufwand sieng aber schon an merklich zu steigen. S. 186. — VI. VII. Auf dem Westphälischen Friedenscongresse entstand vollends der Streit über Rang und Excellenz zwischen republicanisschen und chursürstlichen Gesandten, S. 187. — VIII-X. und die Chursürsten seizen sich Königen gleich. S. 188. — XI. XII. Das veranlaßte aber wieder Nacheiserung der Fürssten und anderer Stände. S. 191. — XIII. Einige Häusser wurden selbst durch den Westphälischen Frieden merklich vergrößert. — Auch bequemten sich immer mehrere das Recht der Ersigebuhrt einzusühren, S. 193. — XIV. und die Nachzebohrnen nicht sowohl mit einer eignen Botmäßigzkeit, als nur mit jährlichen Geldzahlungen zu versorgen. S. 193.

V. Merklich veranderter Zustand der meisten Stadte seit den Zeiten des dreußigjahrigen Krieges und Westphalischen Friedens. S. 195: 206.

I. II. Die Teutschen Städte kamen fast alle mit dem Werfall der Hanse und der Handlung in große Abnahme. S. 195. — III. Dazu kamen die ausserordentlichen Unfälle des drepsigjährigen Krieges; S. 197. — IV. wovon sich wenige Städte baben erholen können. S. 198. — V. Auf Landtagen zogen sie überdies gegen Vralaten und Abeliche meist den kurzern, S. 199. — VI-XI. insonderheit in Anssehung der Steuerfrenheit und Landesschulden. S. 199. — XII-XV. Auch kamen die meisten Landskädte in weit größere Abhängigkeit von ihren Landesherren, als in vorigen Zeisten. S. 203.

VI. Berfaffung der Reichsstädte, wie sie durch den Westphalischen Frieden recht befestiget worden. S. 207:212.

I. Mue

I. Alle Reichsstädte haben eine republicanische Regies rungsform. S. 207. — II. III. nur mehr ober minder aristocratisch; S. 208. — IV. jum Theil auch wohl bemose cratisch. S. 209. — V. Einige haben noch Ueberbleibsel ebemaliger Reichsvogtenen. S. 210. — VI. Uebrigens hat eine jede Reichsstadt jest ihre Landeshoheit. S. 211. — VII. Der Kaiser erhebt aber noch eine jährliche Steuer aus einigen Reichsstädten; — übt auch sonst wohl noch mehr Gewalt über Reichsstädte als über andere Reichsstände aus. S. 211.

VII. Berfolg der Geschichte nach dem Weste phalischen Frieden. Romische Königswahl. Reichse hofrathsordnung. Reichsabschied 1654. S. 2128 225.

I. Romische Konigswahl Ferbinands des IV. S. 212. -II. Jungster Reichsabschied. S. 213. — III. IV. Reichse bofrathsordnung. S. 214. — V. Der Reichsstände Erin, nerungen dawider, und darüber erfolgtes kaiserliches Descret. S. 216. — VI. Der jungste Reichsabschied gebentt bes Reichshofraths nur in wenigen Stellen; in den meisten spricht er nur vom Cammergerichte. G. 217. — VII. Die beutigen Cammerzieler nehmen bier ihren Anfang; S. 218. VIII. wie auch das beutige Prafentationswesen. S. 219. 1X. X. Um bie Revifion am Cammergerichte wieber in Gana zu bringen ward eine Distation beschloffen, die von find Claffen, jeder von 24. Standen vorgenommen werden folls te, die aber erft nach 100. Jahren zu Stande tam und boch verungludte. G. 220. — XI. Die Anzahl der Rechtsfas den am Cammergerichte verminderte fich ingwischen burch erbobete Appellationssummen und Privilegien; S. 221. XII. wogegen Berschickung ber Acten gestattet, ober eigne Dberappellationegerichte angelegt werben mußten. G. 223. VIII. XIV. Erneuerte Executionsordnung, und ben Reichse ftanben gestattete Bengiehung ber Unterthanen gu Unterhals tung nothiger Restungen und Befatungen. G. 224.

VIII. Streit der beiden Religionstheile über das fo genannte Simultaneum. S. 226: 239.

I. II. Unter dem Namen Simultaneum kam die Frags auf: od ein catholischer Landesherr zum Bortheile seiner Rezligion in einem edangelischen kande, wo im Jahre 1624. Reine catholische Religionsübung gewesen, dieselbe einsühren könne? S. 226. — III. Der Westphälische Friede gestatetet dergleichen nur zwischen Lutherischen und Resormirten, S. 227. — IV. oder in wiedereingelöseten verpfändeten Kändern, S. 228. — V. oder wo Herr und Land von einerlen Religion sind. S. 229. — VI. Nur in diesem Falle bleibt es behm Resormationsrechte als einem Territorialrechte; wo Herr und Land verschiedener Religion sind, gilt bloß das Entscheidungsjahr. S. 230. — VII. Beides sind zwey neben einander bestehende Regeln; nicht jenes Regel, dieses Ausnahme. S. 230. — VIII. Sonst kann man auch nicht sagen, daß evangelische Unterthanen behalten, was sie has den, wenn ihnen das Simultaneum aufgedrungen wird. S. 231. — IX. Hier gilt auch nicht die Wergleichung mit Fremdlingen von anderer Religion, die nur aus Gnaden aufgenommen sind. S. 232. — X-XII. Alles das erläutern die besonderen Fälle, die gleich ansangs vorgekommen sind, — von Hildesheim, S. 233. — XIII. von Pfalzesulzbach, S. 236. — XIV. von Hörter, S. 237. — XV. von Wertheim; S. 237. — XVI. woden man von eatholischer Seite immer stuffenweise zu Werke gieng. S. 238.

IX. Fortgefeste collegialische Berathschlagungen bes evangelischen Religionstheils. S. 240:247.

I-III. Ben ben Berathschlagungen, welche bie evans gelischen Reichöstände über bas Simultaneum und andere Religionsbeschwerben anzustellen hatten, bekam Chursachsen von neuem bas Directorium zu führen. S. 240. — IV. So bekam bas Corpus ber evangelischen Stände seine heustige Versassung, S. 242. — V. wozu ber Westphälische Friede den Grund der Gerechtsame, als Corpus zu handeln, völlig besessiget hatte, S. 242. — VI. so gut, wie jeder Reichstreiß ein Corpus ausmacht. S. 243. — VII. Erst in neueren Zeiten hat man angefangen, den Namen Corpus anzusechten; S. 244. — VIII. IX. woben jedoch die Evans gelischen große Ursache haben zu beharren. S. 246.

X. Stimmen der secularisirten Lander und einis ger neuen Fürsten auf dem Reichstage berichtiget. Reuer Deputationstag und Lod des Raisers. S. 248 = 254.

I. II. Im Reichsfürstenrathe bekamen die evangelischen Bisthumer eine eigene Querbank. S. 248. — III. Die secularissten kander kamen von der geistlichen Bank zur weltzlichen hinüber, — als namentlich Bremen, S. 249. — IV. Berden, S. 249. — V. Halberstadt, Minden, Schwezein, Camin, Ratzeburg, Hirschfeld. S. 250. — VI. Eiznigen neuen Fürsten wurde zwar Sitz und Stimme gestattet; S. 250. — VII. aber mit erheblichen Berwahrungen für die Zukunft. S. 251. — VIII. IX. Momit nunmehr der Reichöfürstenrath vollende seine geschlossene Anzahl Stimmen bekam, S. 251. — X. indem jetzt auch die Curiatstimmen der Grasen und Prälaten auf den heutigen Fuß kamen. S. 253. — XI. Ende des Reichstages 1654. und Ansang der Reichsbeputation 1655. S. 254.

Meuntes Buch. Det neueren Zeiten fecheiter Abschnitt von den Kaisern Leopold und Joseph dem I. 1657: 1711. S. 255: 374.

I. Interregnum und erste Regierungsjahre Leos polds; insonderheit Anfang des seitdem immermaherend gewordenen Reichstages und deffen Berfaffung 1657:1670. S. 255:270.

I. Streit zwischen Churbaiern und Churpfalz über bas Rheinische Reichsvicariat. S. 256. — II. Thatlichkeiten, die barüber auf dem Wahlconvente vorsielen. S. 257. — III. Wahl Leopolds, und dessen Wahlcapitulation. — Wergleich zwischen Churmainz und Churcdlin über das Krdznungsrecht. S. 257. — IV. Pyrendische und Olivische Friesdensschliffe. — Unabhängigkeit des Herzogthums Preussen. S. 258. — V. Rheinische Allianz und andere reichsskändische Bundnisse. — Uederwähligung der Stadt Munskandische Bundnisse. — Uederwähligung der Stadt Münskandische Bundnisse.

fter. S. 258. - VI. Anfang bes Reichstages, ber feitbem immerwährenb geworben ift. S. 259. - VII. Damit vers anderte Geffalt bes Reichstags, ba berfelbe jest aus lauter Bevollmächtigten bestehet; S. 260. — VIII. Die jetzt als Gesandten behandelt werden. S. 261. — IX. Die churfürftlichen Comitialgefanbten wurden felbft als Ambaffabeurs characterifirt, und genoffen viele Borguge vor den fürftlischen. C. 262. - X. Darüber find aber vielerlen Collifionen entstanden. S. 263. — XI. XII. Im Namen bes Rais fers erscheinen benm Reichstage Commissarien, — ein Fürst als Principalcommissarius und ein Concommissarius. S. 264. - XIII. Durch jenen lagt ber Raifer Die hauptproposition ben Eröffnung bes Reichstages thun, und in ber Folge Commissionsbecrete an bas Reich ergeben. G. 265. — XIV. Bielerlen Ceremonielftreitigkeiten, fo es ehebem am Reichstage gegeben, und jum Theil noch gibt; G. 266. -XV. imgleichen Rangftreitigfeiten. - Gin befonberes Benfpiel bavon ben Gelegenheit bes ehemaligen Gefundheittrins fens. G. 267. - XVI. Bericbiebene Arten ber Legitimas tion ber Gefandten burch Erebitive und Bollmachten. G. 268. - XVII. Gefandten auswartiger Dachte, - beren Creditive find nur an die Stande oder beren Gefandten ges richtet. G. 269. - XVIII. Ginige neue Fürften Diefer Beit. S. 270.

II. Reichsangelegenheiten der Jahre 1670:1672.; insonderheit das erweiterte Recht der Landsteuer und einige untersochte Städte betreffend; auch nun in Gang gekommene beständige Kriegsrüstung. S. 271:282.

I. Berordnungen zum Bortheile der Reichsstände in Ansehung ihrer kanbsteuern. S. 271. — II. Deren Auszbehnung auf die Legationskosten zu reichsständischen Bersfammlungen. — Dadurch erleichterte Fortwährung des Reichstages — und doch in der Folge verminderte Zahl der Comitialgesandten. S. 272. — III. Noch verlangte weitere Ausdehnung der kandsteuern; S. 273. — IV. die aber kaiser, zur Sicherung mancher Landschaften gegen Desspotismus, versagte. S. 274. — V. Nur das ward beswillis

williget, was in jedem kande rechtmäßig hergebracht sein, und die kandesvertheidigung erfordere. S. 274. — VI. So waren in vielen kändern schon Fräuleinsteuern und and dere Beyträge zu Ergänzung der Cammereinkunfte üblich. S. 275. — VII. Ausserdem blieb billig der Grundsat: das kein Reichöstand seinen Unterthanen ohne ihre Einwilligung Steuern aussegen dürse. S. 276. — VIII. Mit Bewilligung der Landschaften ward jetzt in verschiedenen kändern Accise eingeführt. S. 276. — IX-XI. Verschiedenen Kändern Accise eingeführt. S. 276. — IX-XI. Verschiedenen Städste hatten um diese Zeit noch das Schicksal ihre bisherige Frenheit zu verliehren, — als Erfurt, — Magdeburg, — Braunschweig. S. 277. — XII. Doch retteten sich noch die Städte Bremen und Colln. S. 278. — XIII. Ueber die Jülichische Successsonschaft zwischen Shurbrandenburg und Pfalzneuburg errichteter Vergleich, S. 279. — XIV. doch ohne die Bestphälische Kreispräsentation zum Cammers gerichte und die Jülichische Stimme im Fürstenrathe in Gang zu brüngen. S. 279. — XV-XVIII. Ansang einer beständigen Kriegsversassung in den größeren Teutschen Staaten. S. 279.

III. Reichsangelegenheiten der Jahre 1672:1679. Beseichst der Reichsgeneralität. Reichskrieg mit Frankreich und Nimweger Friede. S. 283:291.

I. II. Zum Reichskriege, wie der mit Frankreich jett zum Ausbruche kam, mußten jedesmal die Contingente des williget, und die Reichogeneralität bestellt werden. S. 283.—
111. Wegen der letztern gab ein besonderer Borfall Anlas, daß der catholische Reichts, die Mehrheit der Stimmen zu hemmen, bediente. S. 284. — IV. Zu den Ninweger Friesdenschandlungen ward dem Kaiser vom Reiche Wollmacht ges geden; — doch einzelnen Ständen vorbehalten, den Consgreß zu beschicken; S. 286. — V. worüber die Fürsten den Churfürsten im Gesandtschaftsrechte gleich zu kommen suchten. S. 287. — VI. Bon den Friedenshandlungen selbst ersuhr das Reich nichts, die sie vollendet waren, — da dem Reiche nichts übrig blieb, als den geschlossenen Friedens den zu genehmigen. S. 288. — VII. Unter den Friedens bedingungen war der Berlust der Erasschaft Burgund, S. 288. — VIII. nebst der Stadt und dem Erzstiste Bisanz.

S. 289. — IX. Aus Philippsburg murbe eine Reichofes ftung. S. 290. — X. Ginige Ceffionen an bie Saufer Braunschweig und Branbenburg, — welchem letztern in der Folge noch die Anwartschaft auf Oftfriesland und auf die Grafschaft Lindurg in Franken gegeben wurde. S. 291.

IV. Unmittelbare Folgen des Rimweger Friedens 1679: 1685.; insonderheit neu eingerichtete Reichskriegsverfassung und Affociation der Kreise. S. 292: 297.

I. Widriger Erfolg des Nimweger Friedens, — unster aubern mit Anlegung der Franzbsischen Reunionscamsmern. S. 292. — II. Conferenz zu Frankfurt. — Uebersrumpelung der Reichsstadt Strasburg. — Neue Reichstriegsverfassung, S. 293. — III. IV. mittelst Bertbeilung eines alleufalls doppelt oder dreufach ind Feld zu stellenden Kriegsbeeres von 40. tausend Mann auf die zehn Kreise. S. 293. — V. VI. Befondere Berdältnisse der Kreise Churschein, Oberrhein, Baiern und Desterreich in Ansehung dies ser Reichstriegsversassung. S. 295. — VII—IX. Ansang und Fortgang der Association der Kreise. S. 296.

V. Abgang der Pfalzsimmerischen Churtinie, und deren Folgen 1685:1697. Neuer Reichskrieg mit Frankreich, und Ryfwickischer Friede. S. 298: 306.

I. Tob bes Churfürsten Carls von ber Pfalz, womit die disherige Simmerische Churlinie ein Ende nahm. — Gegen die folgende Pfalzneuburgische Churlinie unterstützte Frankreich Ansprüche der Jerzoginn von Orleans; — wordiber es zulezt zum neuen Reichökriege mit Frankreich kam, dem erst der Answicklische Friede ein Ende machte. S. 298. — II. Neue Schwierigket ben der Art dieser Friedenshandlungen. S. 299. — III. Durch den Frieden erhielt das Reich an Rehl eine neue Reichökestung, verlohr aber Straßburg und andere reunirte Orte jenseits des Rheins. S. 300. — IV-IX. Wegen der an dieser Seite des Rheins in Besitz genome

nommenen Orte, die Franfreich gurudgeben mußte, mars im vierten Artifel bes Friedens eine bem evangeltichen Relis gionemefen febr nachtheilige Claufel eingerudt: bag bie cas tholische Religion an solchen Orten bleiben sollte, wie fie jett fen; — gang gegen ben Inhalt bes sonst zum Grunde gelegten Westphalischen Friedens, und gegen die vermöge ber Wahlcapitulation darauf in Beziehung gestandene Reiches instruction. S. 300. — X. Gleichwohl erfolgte die Untersschrift des Friedens, wiewohl nur von dren evangelischen Deputirten, S. 303. — XI. und die Ratissication durch ein Reichögutachten, nur mit Bepfügung eines Postscriptes auf Verlaugen der Protestanten. S. 304. — XII. Am Reichstage tam es aber noch ju weiteren Biberfpruchen; 6. 305. - XIII. jumal ba es um 1922. Orte galt, wore in ber Religionszuftand unter bem Schut biefer Claufel vers andert murbe. S. 305.

VI. Beranderter Religionszustand in ber Pfalz. Erledigung der Unspruche ber Bergoginn von Dre leans. Streit über die Churfolge in der Pfalg 1685:1697. G. 306:318.

I. II. Unter ben catholifchen Landesnachfolgern in ber Pfalg mard bie catholifche Religion jum Rachtheil ber evans gelischen gar febr begunftiget. G. 306. - III. Ein Berstrag, ben bas haus Brandenburg im Jahre 1705. mit Churpfalz ichloß, half zwar etwas, mußte aber boch ichon febr vieles nachgeben. S. 309. — IV. In ber Folge wurden die Protestanten in ber Pfalz boch noch immer mehr vers brangt und befchweret; G. 311. - V. infonderheit ba faft alle Dienste ben hof und im Lande nur mit Catholischen bes fest wurden. S. 314. — VI. Andere protestantische Lansber nahmen sowohl Pfalzer als Franzonische Flüchtlinge, die nach der Wiederrufung des Edicts von Nantes ihr Baters land verließen, willig auf. S. 314. — VII. VIII. Ents scheidung der Ansprüche der Herzoginn von Orleans. S. 315. — IX. Streit über die Ordnung der Nachfolge in der Pfalgifchen Chur. - Bon nun an mehr berichtigte Bes griffe von ber Linealfolge nach bem Rechte ber Erfigebuhrt. D. 317. bed mide same

VII. Bielerlen andere Successionsfalle 1685:

L. Abgang bes Hauses Pfalzvelbenz. S. 318. — II. Mehr andere zusammengestorbene Häuser durch Abgang einzelner Linien, als der Altenburgischen und Jenaischen im Hause Sachsen, S. 319. — II. IV. und der Gassen im Hause Sachsen, S. 319. — III. IV. und der Gassen im Hause Mecklendurg. — Dieser letztere veranlaßte nicht nur einen Successionöstreit, sondern auch einen Streit zwischen dem Kaiser und den Niedersächsischen kreisausschreizdenden Fürsten wegen der Execution. S. 319. — V. Berzgleich zwischen Mecklendurg Schwerin und Strelitz über die Güstrowische Succession. S. 320. — VI. Noch andere Successionsirrungen wegen Oldenburg und Delmenhorst. S. 321. — VII. Frungen zwischen Dänemark und Holsteinzgotterp wegen Schleswig. S. 321. — VIII. Churbranzbendurgische Ansprüche auf Liegnitz, Brieg und Wohlau, wie auch auf Jägerndorf, — und Vergleich darüber. S. 322. — IX. Abgang des Hauses Sachsen-Lauendurg, und darauf erfolgte Successionösstreitigkeiten. S. 323.

VIII. Einige neue Linien im Saufe Godfen, und berfchiedene neue Furften 1685:1697. G. 324:328.

I. Durch die vielen Successionsfälle ward die Zahl ber regierenden Häuser nach dem Rechte der Erstgeduhrt sehr vermindert. — Nur im Hause Sachsen entstanden von neuem mehrere Linien. S. 324. — II. III. Im Churhause Sachsen gab es neue Nebenlinien zu Weissensels, Merseburg, Zeiz. S. 325. — IV. Im berzoglichen Hause bildeten sich sieden neue Linien zu Gotha, Coburg, Meinungen, Römbild, Eissenberg, Hildburghausen, Saalseld. S. 326. — V. Durch kaiserliche Standeserhöhungen wurden viele Grafen zu Fürssen getnacht. — Einige neue Fürsten gelangten auch zu Sig und Stimme im Fürstenrathe. S. 327.

IX. Erhebung des Saufes Sannover gur neumsten Chur 1692 1708. S. 329:333.

T. II. Wie die Errichtung einer neuen Chur fur Sannover nebst ber Wiedereinführung ber Bohmischen Chur guerft in Bewegung gefommen? S. 329. — III. Schwierigs

keiten und Wiberspruche, die sich baben ereignet. S. 330. — IV. V. Wie solche nach und nach gehoben, und endlich die Sache zu Stande gebracht worden? S. 331. — VI. unter andern mit der Versicherung, daß kunftig keine neue Chur ohne Einwilligung des gesammten Reichs errichtet werden, S. 332. — VII. und daß auf den Fall, wenn nach Absgang des Hauses Baiern etwa vier evangelische Churfürsten senn würden, eine catholische überzehlige Stimme statt sins ben solle. S. 332.

X. Religionsverhaltniß der Reichsstande und ihe ter Stimmen; insonderheit wenn evangelische Reichststände catholisch geworden. S. 334:356.

I. Biele bisher vorgegangene und noch weiter erfolate Religionsveranderungen einzelner Reichsstände gaben erhebe lichen Stoff ju neuen Betrachtungen; - wovon besmegen hier ein chronologisches Werzeichniß von XLI. folden Fallen eingerudt wird. G. 335. - II. Berfcbiedenheit Diefer Salle in Bergleichung mit ben Religionsveranderungen bes XVI. Jahrhunderte, und in Ansehung ihrer Umstände und Folgen. 6. 341. — III. IV. Das catholifch gewordene Saus Pfalge neuburg tonnte jum Benfpiele bienen, wie vortheilhaft es war, nachgebohrne herren mit Pfrunden und Stiftern gu versorgen, die vermoge des geistlichen Worbehaltes nur in cas tholischen Banben sehn tonnten; G. 342. - V. aber auch, was. ganber, bie bisher evangelifch gewesen maren, von cas tholisch geworbenen gandesherren ober von Nachfolgern bon dieser Religion zu erwarten hatten, S. 344. — VL und zu weffen wahrem Bortheile bas alles abzweckte. S. 345. — VIL Much in Unsehung ber Reichstagestimme schien feit bem Un. fange ber Religionetrennung ein jeber Reichestand sich zu seis nen Glaubensgenoffen gehalten zu haben. G. 345. — VIII. Es schien also auch billig, daß ein catholisch gewordener Lans besherr, ober ein catholischer Landesnachfolger, deffen Land bisher evangelisch gewesen, sich nun wieder zum catholischen Religionstheile halten konnte. S. 346. — IX. X. Allein in jenen gallen waren herr und Land einerlen Religion gewefen; jest follte bloß auf die Perfon des Landesherrn gefes hen werden; G. 347. - XI. ba boch auf die Lander bil. lig mit ju feben ift; S. 349. — XII. jumal ba jest nicht mehr Reichsstände in Person, sondern nur durch Gesandten in reichsständischen Bersammlungen zu erscheinen pflegen.

350. — XIII. Nur ben vermischten Reichsstädten, wie Augsdurg, und Ländern, wie Dsnadrück, kann eine abwechsselnde Religionseigenschaft reichsständischer Stimmen statt finden; aber nicht ben Religionsveränderungen, die bloß ein Landesherr für seine Person vornimmt. S. 350. — XIV. Ben Euriatstimmen wurde auf den größten Theil der Mitzglieder gesehen, S. 351. — XV. so daß die Prälaten und Schwähischen Grafen für catholisch, die Wetterauischen, Fränkischen und Westphälischen Grafen für evangelisch gerechenet wurden. S. 351. — XVI. XVII. Noch eine besondere Frage entstand über das Oberrheinische Kreisdirectorium, ob sest in diesem vermischten Kreise beide ausschreibende Fürssten Worms und Pfalz catholisch senn könnten? S. 352. — XVIII – XXI. Alls endlich der Chursürst von Sachsen cathoslisch wurde, stellte er eine Religionsversicherung aus, daß weder im Lande, noch in reichsständischen Versammlungen deshalb eine Veränderung vorgehen sollte. S. 353. — XXII. Mit dem Ausgange des XVII. Jahrhunderts ward endlich auch die disherige Verschiedenheit des Calenders der beiden Religionstheile gehoben. S. 356.

XI. Erhebung des Saufes Brandenburg zur to: niglichen Burde von Preussen 1701. Ueberhaupt jest merklicher Unterschied zwischen Reichsständen, die Kronen tragen, und anderen. S. 357:363.

I. Neu errichtete Krone von Preuffen. S. 357. — II. Deren Einfluß in Teutschen Sachen. S. 358. — III. Ues berhaupt jetzt vermehrte Anzahl solcher Reichöstände, die zus gleich Könige sind. S. 359. — IV. Deren Verhältniß zu anderen, die es nicht sind, S. 359. — V. insonderheit in Ansehung der Throbelehnungen, S. 360. — VI. und des Reichstagsceremoniels. S. 361. — VII. Verschiedenheit des Verhältnisse, worin die Kronen selbst zur Teutschen Reichsstandschaft siehen. S. 362. — VIII. Ganz besondere Eigenschaft der in einer Person vereinigten Reichsstandsschaft und königlichen Würde von Böhmen. S. 362.

XII. Reue Kriege in Norden und Gaben; und deren Sinfluß in die Teutsche Reichsverfassung 17001 1705. S. 364:367.

I. Zwey neue Kriege, der Mordische Krieg, und det Spanische Successionstrieg. — Nur in den letzern wurde das Teutsche Reich mit verwickett. S. 364. — II. Aber auch der Nordische Krieg zog sich zu Zeiten auf Teutschen Boden; — woder das Recht der Bundnisse mit auswärtis gen Mächten selbst eine Ausnahme vom Landfrieden zu maschen schien. S. 365. — III. Mit dem Spanischen Successionstriege kam die Affociation der Kreise wieder in Berwegung, S. 366. — IV. wie auch ein Vorschlag die Reichssentingente auch in Friedenszeiten beständig zu unterhalten, — die jedoch nicht völlig zu Stande kam. S. 366.

XIII. Kurze Regierung Josephs des I. 1705. 1711. und deren Merkwürdigkeiten für die Teutsche Reichsverfassung. S. 368:374.

I-VII. Irrungen mit dem pabstlichen Stuhl über bas kaiserliche Recht der ersten Bitte und dessen Ausübung ohne ein pabstliches Indult dazu abzuwarten. S. 368. — VIII. Uchtserklärung der Churfürsten von Edlin und Baiern, und des Herzogs von Mantna. S. 371. — IX. Neue Berathsschlagungen über die beständige Wahlcapitulation. — Besticktigung des Eingangs und Schlusses derselben, und der Artikel von Uchtserklärungen und Römischen Königswahlen. S. 372. — X. Verwandelung der Herrschaft Mindelheim in ein Reichsschrstenthum zum Vortheile des Herzogs von Marlborough. S. 372. — XI. Andere neue Fürsten, so aber vergeblich um Sitz und Stimme sich bemühten; — benn auf solchen Fall meldeten sich jetzt anch alte Kürsten um Vermehrung ihrer Stimmen, — und in der Wahlcapitulation ward die Sache noch mehr, als zuvor, eingeschränkt. S. 373.

Zehntes Buch. Der neueren Zeiten sies benter Abschnitt von Kaiser Carl dem VI. 1711= 1740. S. 375:454.

- L Ende des Spanischen Successionskrieges mit dem Badischen Frieden, und fernere Geschichte der Ryfwickischen Clausel. S. 375 382.
- I. Umschlag in der Spanischen Guccessonssache, da Bas Englische Ministerium verändert wurde, und zwey Lodesfälle des Dauphins und des Kalser Josephs derfelden eine Andere Gestalt gaben. S. 375. II. So wurde Carl der VI. zwar Kaiser; aber zwischen England und Frankreich wurden schon gekeime Friedensbedingungen berichtiget. S. 376. III. Prätiminarien zu London gezeichnet. Friedensschlüssse zu Uletrecht. S. 377. IV. Kaiser und Reich nahmen daran keinen Theil. S. 377. V. Der Kaiser schloß aber einseitig zu Rastadt, S. 378. VI. und mit Wollmacht des Reichs zu Baden. S. 378. VI. und mit Wollmacht des Reichs zu Baden. S. 378. VII-IX. Nur wegen der Ryßwickischen Elausel gab es neue Jrrungen, da man schon 1711. Schwierigkeit machte, die Ausnahme des Ryßwickischen Friedens von den 1690. benannten Friedensschlüsssen zuzugestehen, S. 379. X. und zu Uetrecht die Sache nicht gerührt war. S. 381. XI. Die evangelischen Reichsstände wiederholten des Wegen ihren Wiederspruch dagezgen den Genehmigung des Vadischen Friedens, S. 382. XII. aber ohne den gewünschten Ersolg, bis erst 1734. die Herstellung des vorigen Zustandes zugesaget wurde.
- II. Neue Religionsbeschwerden nach dem Badisichen Frieden, bis zu einem darüber im Werk gewessenen Vertrage im Jahre 1720. S. 384.389.
- I. Mit dem Babischen Frieden schien die bisherige Ungewißheit, worin man wegen der Angwickischen Clausel noch. bis dahin senn mußte, aufzuhdren, S. 384. II. also der Muth

Muth zu Schriften und Unternehmungen gegen die Protestams ten von neuem zu wachen; S. 385. — III. insonderheit in. der Pfalz, wo jest den Reformirten ihr Catechismus und die beilige Geistlirche zu Heibelberg genommen wurde. S. 387. — IV. Durch gegenseitige Repressalien ward zwar der Chursürst von der Pfalz davon zurückgebracht; — aber ein kaiserliches, Commissionsbecret veranlaßte ein standhaftes Borstellungsaschreiben des gesammten evangelischen Religionstheils. S. 387. — V. Die Besorgniß eines Religionstrieges ward noch durch eine vom Hause Hannover vermittelte Convention, gehoben, — vermöge deren vorerst alles auf den Fuß des Badischen Friedens hergestellt, und dann weiter auf die Zeia ten der vorigen Friedensschlässe und Entscheidungsziele zua rückgegangen werden sollte. S. 388. — VI. Allein die Vollzziehung dieser Convention unterdlieb, und benahm ihr damit ihren Bestand. S. 389. — VII. Sehr widerrechtlich hat man nachher das Jahr 1714. für ein neues Entscheidungsziele zus giel ausgeben wollen. S. 389.

- III. Mißhelligkeiten über einige Falle, da das evangelische Corpus auf dem Reichstage in partes gegangen 1712-1727. S. 391-408.
- I. Dier Falle, worin auf bem Reichstage beibe Religis onstheile ungleicher Meynung waren, gaben zu nenen Streistigkeiten Anlag. S. 392. II. Diese vier Falle betrafen a) die Religionögleichheit einer Reichsbeputation, welche die Toggenburger Sache in der Schweiz vermitteln sollte; S. 392. III. b) eine von der Reichsstadt Colln begehrte Most deration ihrer Reichsanlagen; S. 393. IV. c) das Erzstallmeisteramt, so dem Hause Dannover aufgedrungen wers den sollte; S. 393. V. d) die Vollziehung eines Reichsat deputationsurtheils, vermöge dessen Churpfalz die Herrschaft Zwingenberg an eine evangelische abeliche Familie zurückgeben sollte, wowider Churpfalz einen Recurs an den Reichstag genommen hatte. S. 394. VI-VIII. In diesen Fällen wollsten die Catholischen behaupten, es mußte eine Religionösache sepn, wenn man in partes gehen wollte. S. 395. IX. Ferner wollte man behaupten, es könnte nicht anders gesches

ben, als wenn alle evangelische Reichoffande gang einmuthig waren; G. 398. - X. ba boch fonft ein jebes reicheffanbis iches Corpus nach Mehrheit der Stimmen Schluffe faffet, S. 398. — XI. XII. und hier nicht wie ben den Reichsges richten eine Ausnahme vorgeschrieben ift. G. 399. - XIII. Selbft als zwen Partheyen find beibe Religionstheile gu bes trachten, wenn gleich nicht immer alle Stanbe bon einer Religion gang einmuthig gufammenhalten. G. 401. - XIV. Conft wurde biefes Sulfemittel ber Protestanten gegen bie Mehrheit ber catholifchen Stimmen bald vereitelt merben. G. 402. - XV. XVI. Es ift auch nicht nothig, allegeit icon por Ablegung ber einzelnen Stimmen Die Gefammterflarung Don fich ju geben, - wenn es nur vor Abfaffung bes Schluffes geschieht. S. 403. - XVII-XIX. Die Wirstung ber Trennung eines Religionstheils besteht barin, baß ber andere mit der Mehrheit der Stimmen nicht gu bes erffern Machtheil etwas burchfegen tann; S. 404. - XX. woben nicht nur bas evangelische Corpus feine Erhaltung, fonbern in ber That bie Ruhe von gang Teutschland gewinnt. S. 406. — XXI. Bon Seiten ber Catholischen ift in ber Generalmajors : Gade 1672. alles obige auch fcon fo gehalten worben. S. 407. - XXII. Gine mertwurdige Schrift, moan fich bas gange evangelische Corpus befannt, bat bas alles in helles Licht gefett. G. 408.

## IV. Schickfale des Cammergerichts unter Leo. pold und Carl dem VI. S. 409.419.

I. II. Die Berordnungen, die der Bestphälische Friede und jängste Reichsabschied vom Cammergerichte gemacht hatten, konnten wegen Abgangs der Cammerzieler nicht zur Wolfziehung kommen. S. 409. — III. IV. Ueberdies mußs te das Cammergericht wegen Einäscherung der Pfalz von Speier nach Wechlar flüchten. S. 410. — V. VI. Hier entsstand vollends ein Justitium, das eine ausserordentliche Wisstation zuwege brachte. S. 411. — VII. VIII. Auf deren Bericht kam es in Gang sowohl die Zahl der Affessorn, als ihre Besoldung zu vermehren. S. 412. — IX. X. Um 25. Affessorn mit 4000. Gulden besolden zu können, wurden die Cammerzieler von 2. zu 7. erhöhet. S. 413. — XI. Darsunter

unter waren aber viele ungangbare Posten, S. 414. — XII. und vom Berliner Hofe wurden die Cammerzieler nur auf den alten Fuß fortgezahlt. S. 414. — XIII. Also konnten würklich nur 17. Alsessoren senn, — woraus ein neues Uebel der Sollicitatur entstand. S. 415. — XIV. Mehrere Präsentirte schossen also immer über, und mußten warten, dis erst von neuem Stellen leer würden. S. 416. — XV. Unter den 25. Alsessoren sollten ohnedem zwen neue von Bohmen und Hannover mit begriffen senn. S. 417. — XVI. Dagegen hatte es aber auch noch Schwierigkeit mit den Westephälischen Kreispräsentationen S. 418. — XVII. und mit der abwechselnden Präsentation der evangelischen Kreise. — Welches alles erst 1782. erlediget ist. S. 418.

V. Berhandlungen über die Frage von der Ger richtbarkeit der hochsten Reichsgerichte in evangelis schen geiftlichen Sachen. S. 420:438.

1-III. Auf Beranlaffung eines abgesetten ebangelischen Predigere ju Beglar fam es ben ber Difitation bes Cammers gerichts gur Sprache: ob in protestantischen geiftlichen Gas den Die Gerichtbarfeit bes Cammergerichts gegrundet fen? 6. 421. - IV. V. Comobl ber Religionsfriede als ber Befiphalische Friede bat die geiftliche Gerichtbarkeit, wie fie bis dahin mar, über die Protestanten aufgehoben, ohne eine neue Urt ber geiftlichen Gerichtbarfeit an beren Stelle gu feten. S. 422. — VI. Der Bestphalische Friede hat nas mentlich bie gange geiftliche Gerichtbarfeit mit allen ihren Gattungen über bie Protestanten aufgehoben. G. 423. -VII. Damit fiel auch ber Unftand weg, ben man nach bem Religionsfrieden noch wegen ber protestantischen Chefachen gemacht batte, - beren Unnehmung bem Cammergerichte boch icon 1570. berboten ward. G. 424. -Daben bat es nun ber Weftphalifche Friede gelaffen, - und was von Chefachen gilt, gilt auch von anderen Gegenftanden ber geiftlichen Gerichtbarkeit. G. 425. — XI. Ueberhaupt erforbert auch bier die vollige Gleichheit beiber Religionstheis le, baf gegen Evangelifche und Catholifche ben Reichsgerichs ten einerlen Berhaltnif fratt finde. G. 426. - XII. Daß

# 3nhalt.

evangelische Reichsstände in ihren geiftlichen Sachen keinen höheren Richter haben, macht nach der Teutschen Berfassung teine so große Anomalie. S. 427. — XIII. Unsere Reichstände werben auch in anderen Fallen in ihren eignen Sachen oft von ihren eignen Gerichten gerichtet, - jumal mit ges ftatteter Berfchickung ber Acten. G. 428. -- XIV. Huch pon Appellationen find fie überhaupt haufig befrenet. G. 428. - XV. Michtigfeitetlagen fonnen gwar in peinlichen Sachen ftatt finden, wenn gleich nicht barin appellirt werden fann. S. 429. — XVI-XVIII. Allein bas fest boch vors aus, bag ber Beklagte unter ben Reichsgerichten fiebe. — Go wenig aber bas ben catholischen Bifchofen in ihren geifts lichen Sachen ber Fall ift, so wenig auch ben protestantischen Reichöftanden. S. 429. — XIX-XXII. Ohne allen Grund wird bem entgegengesetzt, bag die evangelischen Reichöstande ibre geiftliche Gerichtbarfeit vermoge ihrer Landeshoheit ausubten. S. 431. - XXIII. Gelbft auf Die Formlichkeit eige ner Confiftorien tommt es nicht an, fondern auf die eigentlis che Natur und Beschaffenheit ber geiftlichen Sache an fich. S. 433. — XXIV. Ben Catholischen ift es noch ubler, bag nicht einmal ber ganbesberr belfen fann, wenn feine Unter= thanen von geiftlichen Gerichten bebrangt werben. G. 434. -XXV. Wollten bie Protestanten auch nur in Dichtigfeitofallen ben Deg an bie Reichegerichte geftatten, wurde boch felbft die Grange zwifchen Richtigfeit und anderen Befchwers ben mit Gicherheit fchwer gu bestimmen fenn. G. 435. -XXVI. Das evangelische Corpus hat beswegen mit Recht hiernber Schluffe gefaffet. C. 436. - XXVII. Gelbft ber Meichehofrath hat diese Grunde in vorigen Zeiten nicht vertannt. G. 437. - XXVIII. Die Protestanten murben alles mal ungemein hieben verliehren; bie Reichswohlfahrt murbe aber nicht baben gewinnen. G. 438.

VI. Weitere Folgen des Nordischen und Spas nischen Successionskrieges. Errichtung der pragmas tischen Sanction, und deren Einfluß auf die öffents lichen Angelegenheiten. S. 439 = 447.

- JOLA CO HELD HAVE LOVE

# Inhalt.

i. II. Folgen des Korbischen Arieges. — Seffische' Thronfolge in Schweben. S. 439. — III. Bremen und Berben toumt an bas Sans Sannover, — Stettin an Preuffen. — Schleswig behalt ber Konig in Danemark. 6. 440. — IV. Zur völligen Beplegung ber Spanischen Successionefache wird einem Spanischen Prinzen bie Anwarts fhaft auf Tofcana, Parma und Piacenza ertheilt, — wo-441. - V. Bum Bortheile feiner weiblichen Rachtommen errichtet Carl ber VI. feine pragmatische Sanction, G. 441.' -VI. und lagt feines Bruders Josephs Tochter Bergicht leis fen; S. 442. — VII. bewirft auch die Garantie berfelben von Spanien, Großbritannien, Danemark und bem Leuts fchen Reiche; S. 444. — VIII. gerath jedoch über die Pols nische Ronigswahl in einen neuen Rrieg mit Franfreich, G. 444. - IX. bis endlich in ben mit Diefer Krone gefchloffes nen Praliminarien auch die Frangofische Garantie theuer ertauft wird. G. 445. — X. Auf eben ben Fuß erfolgt auch ein formlicher Friedensschluß, - beffen Genehmigung zwar vom Reiche begehret, aber burch des Raifers Tob unterbro. den wird. S. 446. - XI. Die Aufhebung ber Ryfwickis fchen Claufel mar inzwischen schon benm Unfange bes Rrieges auf bem Reichstage verabredet und beschloffen. G. 446.

VII. Einige Reichsgesetzungen über Sande werksmißbrauche und das Munzwesen. Beschluß dieser kaiserlichen Regierung. S. 448:454.

I. Seit dem Westphalischen Frieden waren Reichsgeschzsgebungen immer seltener geworden. S. 448. — II. Jeht kam es doch noch zu einem Reichsschluß zu Abstellung der Handwerksmißbrauche. S. 449. — III. Ueber das Minzewesen hatte man zu spät angefangen zwecknäßige Einrichztungen zu treffen. S. 449. — IV. Denn erst 1559 hatte man eine Reichsmunzordnung errichtet, S. 451. — V. da schon so vielerlen Munzsorten im Gange waren, S. 451. — VI. daß nebst Gulden und Krenzern doch noch Thaler und Sroschen gestattet werden mußten. S. 451. — VII. Die Borschriften der Reichsgesetz vom innern Gehalte der Münzser

# Inbalt:

zen wurden auch nicht befolget. S. 452. — VIII. Einige Reichsstände errichteten beswegen vertragsmäßig erst dem Zinnischen, hernach den Letpziger Juß, S. 452. — 1X. mit besonderer Bestimmung einiger Goldmungen. S. 453. — X. Im Reiche kam aber der 24. Guldenfuß auf. S. 453. — XI. Jetzt machte ein Reichsgutachten den Leipziger Juß zum Reichsmunzsuße. — Allein der Tod des Kaisers unterbrach, auch dieses Geschäft. S. 453. — XII. Beschluß dieser kaiserlichen Regierung mit einem Commissionsbecrete wegen eines Preussischen Einbruchs ins Luttichische. S. 454.



#### Sechstes Buch. Der neueren Zeiten dritter Abschnitt

bon

# Carls des V. Abbanfung

bis

zum Westphälischen Frieden 1558 — 1648.

I.

Von Ferdinand dem I. und Max dem II.

I. Erftes Bepspiel einer Refignation des regierenden Kaisers. — II. Erneuerung der Wahlcapitulation und Shurs verein. — III. Abgang der Kaiserkrönung zu Rom. — IV. V. Ende der Kirchenversammlung zu Trient. — VI Uns abgestellt gebliebene Misbrauche der catholischen Kirche. — VII. Gegenseitige Beschwerden der Catholischen und Protestansten. — VIII. Willelms von Grumbach Unternehmungen gegen Wurzburg, und damit verdundene Gothalsche Unruben. — IX. Dadurch veranlaßter Deputationstag und gemeinsamer Reichskreistag.

je Regierung, die Ferdinand der I. als Kais I. fer führte, hatte gleich anfangs das besons dere, daß sie nicht, wie gewöhnlich nach dem Tode, p. Entw. d. Staatsverf. Th. 11.

### 2 VI. Deuere Beit. Ferd. I-III. 1558-1648.

fondern nach der Resignation seines Vorgängers ihren Unfang nahm. Dieses erste Benspiel in seiner Urt konnte in soweit dazu dienen, ein herskommen zu begründen, daß ein Kaiser seine Nesgierung niederlegen könne, ohne erst dazu eine Einwilligung des Reichstages oder auch nur der Churfürsten zu bedürsen; daß aber, was die Urt und Weise betrifft, eine seierliche Erklärung an das churfürstliche Collegium darüber erforderlich sen, wie sie Carl der V. durch eine eigne Gesandts schaft thun ließ.

H. Die Wahlcapitulation, die Kerdinand fcon im Jahre 1531. als Romifcher Ronig befchworen batte, war auf ben Fall gerichtet gewesen, wenn er nach dem Tobe feines Bruders jur Regierung fommen wurde. Weil fich jest ber Fall nicht erft nach bem Tobe, fonbern nach ber Refignation Carls des V. ereignete; fo nahm das churfurftli: che Collegium Davon Unlag, Ferdinanden benm Untritt feiner fatferlichen Regierung von neuem eine Capitulation vorzulegen; (wie boch feitbem, wenn Romifche Konige jur Regierung gefommen find, nicht wieder gefcheben ift, ba man es ben berjenigen, Die ben ber Romifchen Konigswahl beschworen ift, ju lagen pflegt.) Die Sauptfache war wohl diesmal, daß man die Erwehnung bes Religionsfriedens, ber ingwischen geschloffen war, Der nunmehrigen faiferlichen Wahleapitulation aus: brucklich einruckte. Eben bas gefchab auch in ber Churverein, die diesmal von den Churfurften mit mehreren Bufagen erneuert wurde; (wie fie feitdem bis auf ben beutigen Tag im Bange ger blieben ift.)

Eine

Eine Ungufriedenheit, Die ber Dabft über Rer: m. binanden außerte, weil er als Romifcher Ronig ben Religionsfrieden gefchloffen batte, und ein Biberfpruch, ben er gegen Die Miederlegung ber Regierung von Geiten Carls Des V. einlegte, weil feiner Mennung nach folche in feine Sande batte gescheben follen, batte für den pabfilichen Stubl ben widrigen Erfolg, daß Rerbinand unterließ, Die taiferliche Bronung, wie bisber gewohnlich, und noch von Carl bem V. gefcheben war, gut Rom ju empfangen. In der Folge ift Diefe Kros nung barüber gang in Albgang gefommen. Sonft mar weber unter Diefer noch unter ber folgenden Regierung Mar bes II., ben fein Bater Ferbis nand jum Romifchen Ronige batte weblen lagen, und der wieder die Romifche Ronigsmabl feines Cobns Rudolfs des II. ju Stande brachte, eine erhebliche Beranderung in Der Berfaffung Des Teut fchen Reichs mabraunehmen.

Mur bas Ende ber Trientischen Rirchen- tv. versammlung, bas noch in Ferdinands Regie: rung fiel, war fo beichaffen, bag an ftatt ber Soffnung, Die man fich noch immer von einer Bies bervereinigung ber Religion gemacht batte, Die Scheidewand zwifchen ber catholifchen und evans gelischen Rirche durch Die ju Trient gefaßten Schluffe noch ungleich ftarfer, als vorber, gemacht war. Biele Gabe, Die bieber unter ben Cathos lifchen felbft noch als problematisch angeseben was ren, hatten Die Trientischen Pralaten ju Glaubens: artifeln gemacht, und fo, wie alle andere, für Die, fo nicht damit übereinstimmig bachten, ibrem Aluche (anathema efto) beleget.

# 4 VI. Deuere Beit. Ferd. I-III. 1558-1648.

- Rerdinand felbft batte Dube, nur dafür ju machen, daß nicht die geiftliche Gewalt jum Rach: theile der catholischen weltlichen Dadchte noch weis ter um fich griff, wie man es ju Trient gut vor batte, an fatt ber Reformation ber Rirche, Die! felbit catholische Dachte von der Rirchenversamm: lung erwarteten, vielmehr bas Blatt umzuwenden, und auf eine Reformation oder noch großere Ginichranfung ber weltlichen Machte zu benfen. Dans ches von der Art wandte Ferdinand noch glucklich Berichiebentlich murbe aber boch auf eine indirecte Urt der Weg bagu gebabuet. Go mar 3. 3. in Chefachen bisber in ben meiften tanbern Rechtens gemefen, daß Chen, wenn fie ohne elters liche Ginwilligung eingegangen waren, als null und nichtig auch von weltlichen Gerichten batten aufgehoben werden tonnen. Um auch diefe Gattung Chefachen ben weltlichen Gerichten ju ent gieben, mard ju Trient feft gefest, bag Eben bes: wegen nicht fur nichtig gehalten werden follten, wenn fie gleich ohne ber Eltern Ginwilligung ein: gegangen waren. Das catholifche Teutschland bat fich nun zwar bequemt, Die Schluffe ber Trien: tifchen Kirchenversammlung anzunehmen. Bere Schiedene andere catholische Reiche haben fie aber entweder gar nicht angenommen, oder doch nicht anders als mit Borbehalt ihrer Frenheiten.
- vi. Noch einige Jahre vorher, ehe das Concilium zu Trient zu Ende gieng, hatte Ferdinand (1559.) den Begriff der Kirchenreformation vom Jahre 1548. erneuern laßen, worin zwar das Hauptwerk der Lehre der catholischen Kirche ungeändert blieb, jedoch viele Andächtelenen übergangen und nicht ges billiget

billiget waren. Das Concilium machte aber feis nen Gebrauch davon, und war fo weit entfernt, in folden Dingen, Die alle aufgeflarte Catholifen ale Digbrauche erfamten , die aber ber Beiftlich: feit und insonderheit den Monchsorden vortheilhaft waren, einige Menderung zu treffen, daß vielmehr nach geendigter Rirchenversammlung sowohl Die langft gerügten Ablagmigbrauche als Die Donchs: bruderichaften und andere Erfindungen bes mitt: lern Zeitalters felbit burch Beforderung ber Jefuiten nicht nur im Bange erhalten, fondern jum Theil noch weiter ausgedehnt murden (a).

(a) Im Sahre 1560. liefen die Sefuiten gu Rom brucken: "Indulgentiae nonnullae, quas personae societatis consequi possunt." Mach deren Inhalt sollten indulgentias plenarias haben: "Celebrantes aut communicantes toties quoties; recitantes coronam domini nostri I, C. quae continet 33. pater et 33. aue; dicentes canticum graduum; dicentes plalmum miserere." Dann hieß est:
"Dicendo 15. pater noster, et 15. aue in memoriam omnium vulnerum, quae Christus D. N.
pertulit, 1500. annorum indulgentiae; singulis diebus recitantes pater noster et ter lesum nominantes, semel in die, 1000. annorum indulgentige." Ferner bieg es barin: "Sacerdotibus celebrantibus miss tres pro anima alicuius defun-di vsque ad tertium gradum incl. super vno altari in ecclesia collegii (S. I.) vel domus ab eius superiore statuto concessum est liberari cam a poenis purgatorii per modum fuffragii" etc. Wie übrigene bie Cequiten nach Art ber Monches bruberichaften ibre Dichels : und Marianifche Gos balitaten fur Studenten, und wieder andere Gos balitaten ber fcmerghaften Mutter fur Beiber, ber heiligen Drenfaltigfeit fur Barger, noch ans bere fur Beltgeiftliche, für ledige Sandwerkeburs 21 3 the Two land fiche,

# 6 VI. Meuere Beit. Ferd. I-III. 1558-1648.

vii. 3mifchen ben Catholifden und Droteftans cen außerten fich zwar auf jedem Reichstage fcon gegenseitige Beschwerben, ba infonderheit jene uber Die fortgebende Gingiebung ber Rlofter, lettere über ben geiftlichen Borbehalt flagten. 2fuch fam die Trennung gwifchen Lutherifchen und Reformirten noch immer mehr gur Sprache. Reboch unter Diefen beiden Regierungen blieb es noch baben. bag überhaupt ber Religionsfriede in feiner Rraft erhalten murbe. Bergleicht man bamit Die Berfolgungen, welche Die Protestanten in ben Diederlanden und in Franfreich auszufteben hate ten, fo fann man nicht verfennen, daß es theils ben perfonlichen Gefinnungen Ferdinands bes I. und Mar des II., theils bem glucflichen Gleichgewichte Der catholifchen und evangelischen Churfürften gus zuschreiben mar, daß Teutschland noch forubig blieb.

vns. Sin Vorfall, der noch in öffentliche Unruhen ausbrach, war nicht sowohl der Religionstrennung zuzuschreiben, als vielmehr noch ein wahres Ueber- bleibsel der ehemaligen Faustrechtsgesimmungen.

fche, ingleichen Tobesangstbrüderschaften, Herziesus brüberschaften, Gerziesus Andachten u. s. w. versanstaltet; wie sie 1561. zu Augsburg ihre Constroverspredigten, wie sie ihre so genannte Exercitien und Selbstpeitschereben eingeführet, und wie sie, nach Art der unter den Namen St. Vincenzssegen, St. Peterssegen, St. Felirsegen, St. Lucassegen, St. Deterssegen, St. Felirsegen, St. Lucassegen u. s. w. den den Ordensgeistlichen eingesschlichenen Generalabsolutionen, vorzüglich eine Art von Vollmacht zur pabstlichen Segensertheis lung sich eigen zu machen gewußt, — das alles ist in den Sendschreiben über das während der Jessenterepoche ausgestreuete Unkrant allenfalls aussführlicher zu sinden.

Ein Frankischer Reichsritter, Wilhelm von Grums bach, batte ben Bifchof Melchior von Burgburg in feiner eignen Refibeng erschießen lagen, und bers nach nicht nur mittelft Belagerung ber Stadt Wurgburg Das Domcapitel ju einem Bergleiche ges nothiget, fondern auch ben Bergog Johann Fried: rich den Mittlern von Gotha bergeftalt eingenoms men, bag berfelbe ibn in Gotha und in bem bas ju geborigen Schloffe Grimmenftein aufnahm, und auf ben Kall eines Ungriffs fomobl jur Gegenwehr als zu anderen Unternehmungen weitaussehende Friegerische Unftalten machte. Der Gache murbe nur bamit ein Ende gemacht, bag fowohl wider ben Bergog von Gotha als wider Grumbachen und alle feine Belfershelfer Die faiferliche Uchtserflarung ergieng, Deren Bollgiebung Dem Churfurften von Sachsen aufgetragen wurde, Der nach einer furgen Belagerung endlich Gotha und Grimmenftein in feine Bewalt befam, worauf Grumbach nebft einis gen feiner Benoffen am Leben geftraft, und ber unglucfliche Bergog von Gotha auf Zeitlebens in Gefangenschaft nach Defterreich abgeführt wurde.

Diefe Unruben, Die in ihrer Urt Die festen ix. waren, gaben unter andern Unlag, daß von einer Berordnung, Die fcon in Den Reichsabschieben 1548. 1555. 1559. auf folche Falle gemacht war, Bebrauch gemacht wurde, indem an ftatt eines vollständigen Reichstages nur die Churfurften und von wegen ber Rurften, Pralaten, Grafen und Reicheftabte nur einige Deputirte Stande ju einem fo genannten Deputationstage jufammen berufen wurden, um besto geschwinder, wie es bergleichen eilende galle erforderten, Die nothigen Schluffe faf: 20 4

# 6 VI. Meuere Beit. Ferd. I-III. 1558-1648.

en. Zwischen ben Catholischen und Drotestancen außerten fich zwar auf jebem Reichstage fchon gegenfeitige Beschwerben, ba infonderheit jene uber die fortgebende Gingiehung ber Rlofter, lebe tere über ben geiftlichen Borbebalt flagten. 2luch fam die Trennung gwifchen Lutherifchen und Reformirten noch immer mehr jur Sprache. Jedoch unter diefen beiden Regierungen blieb es noch das ben, bag überhaupt der Religionsfriede in feiner Rraft erhalten wurde, Bergleicht man bamit Die Berfolgungen, welche Die Protestanten in ben Diederlanden und in Franfreich auszufteben hats ten, fo fann man nicht verfennen, daß es theils ben perfonlichen Gefinnungen Ferdinands bes I. und Mar des II., theils dem glucklichen Gleichgewichte Der catholischen und evangelischen Churfurften jus zuschreiben war, bag Teutschland noch fo rubig blieb.

vn. Ein Borfalf, der noch in öffentliche Unruhen ausbrach, war nicht sowohl der Religionstrennung zuzuschreiben, als vielmehr noch ein wahres Ueberbleibsel der ehemaligen Faustrechtsgesinnungen.

fche, ingleichen Todesangsbrüderschaften, Herziesus brüderschaften, Derziesus Andachten u. s. w. versanstaltet; wie sie 156r. zu Augsburg ihre Constroverspredigten, wie sie ihre so genannte Exercizien und Selbstpeitschereben eingeführet, und wie sie, nach Art der unter den Namen St. Nincenzssegen, St. Peterssegen, St. Peterssegen, St. Lucasssegen u. s. w. den den Ordensgeistlichen eingesschlichenen Generalabsolutionen, vorzüglich eine Art von Bollmacht zur pabsilichen Segensertheis lung sich eigen zu machen gewist, — das alles ist in den Sendschreiben über das während der Jesssutzerpoche ausgestreuete Untraut allenfalls ausssführlicher zu sinden.

Ein Frankifcher Reichsritter, Wilhelm von Grum: bach, batte ben Bifchof Melchior von Burgburg in feiner eignen Refibeng erschießen lagen, und bers nach nicht nur mittelft Belagerung ber Stadt Burgburg bas Domcapitel ju einem Bergleiche ges nothiget, fondern auch ben Bergog Johann Fried: rich den Mittlern von Gotha bergeftalt eingenoms men, bag berfelbe ibn in Gotha und in bem bas ju geborigen Schloffe Grimmenftein aufnahm, und auf ben Rall eines Ungriffs fowohl jur Gegenwehr als ju anderen Unternehmungen weitaussehende friegerifde Unftalten machte. Der Sache murbe nur bamir ein Enbe gemacht, bag fomobl wider ben Bergog von Gotha als wider Grumbachen und alle feine Selfershelfer Die faiferliche Ichtserflarung ergieng, deren Bollgiebung dem Churfurften von Sachfen aufgetragen wurde, ber nach einer furgen Belagerung endlich Gotha und Grimmenftein in feine Gewalt befam, worauf Grumbach nebft einis gen feiner Benoffen am Leben geftraft, und ber unglucfliche Bergog von Gotha auf Zeitlebens in Befangenichaft nach Defterreich abgeführt murbe.

Diefe Unruben, Die in ihrer Mrt Die legten ix. waren, gaben unter andern Ifilag, bag von einer Berordnung, Die fcon in Den Reichsabschieben 1548. 1555. 1559. auf folche Falle gemacht war, Bebrauch gemacht wurde, indem an fatt eines vollftandigen Reichstages nur die Churfurften und von wegen ber Furften, Pralaten, Grafen und Reichsftabte nur einige beputirte Stanbe ju einem fo genannten Deputationstage gufammen berufen wurden, um befto geschwinder, wie es bergleichen eilende Falle erforberten, Die nothigen Schluffe faf:

### 8 VI. Meuere Beit. Ferd. I-III. 1558/1648.

fen zu fonnen. Der Deputationsabichieb, ber diesmal unterm 18. Mary 1564. ju Worms er richtet wurde, enthielt einige nubliche Berfuguns gen, wie Die Rreisanstalten gegen folche landfries bensbruchige Unruben noch wirffamer gemacht werden follten. Infonderheit mard barin bemerf: lich gemacht, daß ju Zeiten eine große Ungahl Deus ter und Rnechte unter blinden Damen ohne einige Anzeige des Kriegsherrn, ober auch unter bem Bormande, Das Kriegsvolf Diefem oder jenem Do: tentaten juguführen, aufgebracht murben, ju Beiten auch dergleichen Kriegsvolf ohne Vorwiffen und Erlaubnig einer ordentlichen Obrigfeit fich felbit: eignes Borhabens jufammenfchluge, und gange tans ber mit Berfammlungen, Mufterplagen, Lagern, Durchzugen, Brandichahungen und Plunderungen beunruhigte. Wogegen allerdings Muftrage an Die Rreisoberften jeden Rreifes bas einzige wirk fame Mittel Schienen. Ueber bas alles murbe im Sabre 1567. von wegen fammtlicher Rreife (nur ben Burgundischen ausgenommen) noch eine eigne allgemeine Reichsfreisverfammlung ju Erfurt gebalten, wo man die Ueberbleibfel jener Unruhen vollends ju berichtigen fuchte (b). Damit ift auch feitbem Die innere Rube von Teutschland gegen landfries bensbruchige Unternehmungen von ber Urt mebr befestiget worden. alle fun 2271 7771 2421

(b) Der Abfchied biefer Berfammlung vom 27. Cept. 1567: findet fich in ber neueren Samml. ber R. A. Th. 3. S. 263.

mandle and a mint Standard Section 25 on the same and a second of the same

mis 1501 sim . I maden bigg im . Drie

Bon den erften Sabren der Regierung R. Ru-Dolfs des II. 1576-1582. Recht der Erfige bubrt im Saufe Defterreich und mehr anderen Saufern; und Beranderungen in den Stimmen Des Reichsfürstenrathes mit dem Rabre 1582.

I. Ginführung bes Rechts ber Erftgebuhrt in bem Saufe Defierreich, allem Anseben nach von Max bem it. — It. Gben bergleichen Berordnungen erfcbienen nach und nach in mehreren fürflichen und graftichen Saufern; - 111. Ginflug bes Rechts ber Erfigebubrt auf die Babl ber weltlichen Stimmen im Reichsfürftenrathe. — IV. Bufällige Richtschnur dieser Bahl vom Jahre 1582. ber.

Jach Mar bes II. Tobe außerte fich querft im t. Saufe Defferreich eine Beranderung, Die wahrscheinlich auf einem von demfelben errichteten meuen Sausgefege beruhete. Bis babin mar nehm: lich, fo oft ein regierender herr vom Saufe meh: rere Cohne hinterlagen batte, von Diefen eine Thet: lung vorgenommen worden; fo, daß zwar bas eigentliche Bergogthum Defterreich nach Borichrift des Gnadenbriefes R. Friedriche des I. vom Jahre 1156. immer ungetheilt nur nach dem Rechte Der Erftgebuhrt vererbt worden war, aber boch Die übrigen tander bes Saufes, als Steiermart, En: rol u. f. m. vertheilet maren, und jungeren Gob: nen und beren Dachfommen zu einem Sike gedient batten, um ebenfalls als regierende Berren leben ju fonnen. Go hatte nach einem Teftamente, bas Ferdinand der I. am 25. Febr. 1554. errichtet, und feine Cobne burch einen befonderen Bertrag am 1. Mark

1. Marg 1564. genehmiget hatten, Mar ber II. twar Ungarn, Bohmen und Defterreich fur fich alleine befommen. Aber feine Bruder waren boch auch regierende Berren, Ferdinand in Enrol und ben Borbervefterreichifden Landen, Carl in Steiers mart, Rarnthen, Rrain. Singegen von feche Cobnen, Die Dar ber II. hinterließ, befam nur ber Erftgebohrne, Rudolf der II., Land und Leute ju regieren. Den übrigen mar nur ihr ftandes: magiger Unterhalt angewiesen, ober fie murben auf andere Urt verforgt. Alfo lagt fich aus bem Er: folge urtheilen, daß Dar ber II. bas Recht ber Britgebubrt burch eine neue allgemeinere Berordnung eingeführt baben muß, obgleich biefe Ber: ordnung felbft, fo viel ich weiß, noch jur Beit nicht befannt geworben ift. Geine Dachfommenschaft hat jedoch nicht lange den Genug Davon gehabt, Da fie ichon mit ber erften Generation ein Ende nahm. Gein Bruder Ferdinand in Eprol binter: ließ gwar Gobne, aber aus einer unftandesmäßis gen Che mit eines Mugsburgifden Patricien Toch: ter, Philippine Belferinn; Daber ben Rindern Diefer Che meder Das vaterliche Erbtbeil, noch ber erzberzoglich Defterreichifche Titel ju Theil wurde. Die Steiermarfifche Linic bat ben Stamm bernach alleine fortgefest, und in Carls Gobne und Enfel, ben beiben Ferdinanden bem II. und III., alle Staaten der Teutschen Linie bes Saufes Defterreich vereiniget; außer daß Ferdinands des II. Bruder Leopold nach Absterben bes mit ber Belferinn vermablten Erzbergog Rerdinands einen Theil ber In: rolifchen Berlagenschaft befam , und wieder auf feinen Gobn, Ferdinand Carl, vererbte, Der erft 1662. obne mannliche Dachfommenschaft geftorben ift. Mach

Dach und nach famen jest in mehr fürstlis in den und graffichen Baufern Drimogenicurvers ordnungen jum Borfchein, als in Decflenburg 1573., in Braunfchweig: Wolfenbuttel 1582., in Baiern 1588., in Pfalzzwenbrucken 1591., in Lippe 1593., in Gain; Wittgenftein 1593., int Beffendarmftadt 1606., in Solfteingottorp 1608., in Raffauoranien 1618., in Bied 1624., in Lothringen 1625., in Seffencaffel 1628. u. f. w. Doch maren auch viele Saufer bem Mechte ber Erftgebubrt noch fo entgegen, Daß fie glaubten, es tonne mit bem biblifchen Spruche: "Gind wir ." bann Rinder, find wir auch Erben," nicht beftes ben, und beswegen vielmehr einen Rluch barauf legten, wenn auch nur ihre Rachtommen Diefe Art ber Erbfolge einzuführen fich in Ginn fommen laffen wollten, internan einen adungente Gene

Eine ber Folgen bes baufiger eingeführten Rechts III. ber Erftgebuhrt außerte fich balb barin, bag nad und nach mehr fürstliche Saufer erloschen, weit nicht mehr, wie ben fortgefesten Theilungen, mehr rere Bruber fich ftandesmäßig vermablen und ihren Stamm fortfegen fonnten. Infonderheit wurde es bald in den weltlich fürftlichen Stimmen anf dem Reichstage merflich, daß fie an ber Babt abnahmen, wenn immer weniger regierende Berren im Fürstenrathe erichienen. Bisber batte es gum Bortheile bes weltlichen Fürstenftandes bemfelben oft ein Uebergewicht über Die geiftlichen gurften verfchafft, bag man bie Stimmen nach ber Ungabt ber ericheinenden Perfonen gehlte. Ben ben geifts lichen Furften war diefe Ungabl einmal wie bas andere unveranderlich. Muf ber weltlichen Bant

# 12 VI. Neuere 3. Ferd. I-III. 1558 1648.

vermehrte sich die Anzahl der Stimmen ben jedem Todesfall, wenn ein Bater mehr Sohne hinterließ, die sich in die väterlichen Lande theilten. So galt z.B. ganz Hessen nur für eine Stimme, so lange Phistipp der Großmüthige lebte, der es allein in Bessith hatte. Als hernach seine vier Sohne sich in Cassel, Marburg, Rheinfels und Darmstadt verstheilten, konnten sie vier Stimmen im Fürstenrathe führen. So wie das Recht der Erstgebuhrt mehr in Gang kam, verlohr sich dieser Vortheil.

IV. Doch eben Diese Umftanbe batten vielleicht eis nigen Untheil baran, daß unter Diefer faiferlichen Regierung Die gange Reichstagsverfaffung, mas Die Babl ber fürftlichen Stimmen betrifft, eine ans bere Wendung nahm. Ohne bag man Urfache und Umftande genau angeben fann, scheint bet Reichstag 1582. für Die folgende Zeit eine gang mene Richtschnur abgegeben ju baben. In fatt, baß bisher Die Bahl ber weltlichen Stimmen, nachs bem in einem Saufe bald mehr, bald weniger re: gierende Berren maren, veranderlich gewesen war, indem man immer nur die erscheinenden Personen geblte; fo murde in der Folge mehr auf die tans Der, als auf die Perfonen, gefeben. Und gwar gerabe, wie gufalliger Weife Die Babl ber Stimmen auf bem Reichstage 1582. fich verhalten batte; fo ward fie nachber immer benbehalten. Waren damals mehrere Linien, fo blieben auch fur die Bufunft eben foviel Stimmen, wenn gleich die ti: nien jufammen ftarben, wie g. 3. ber Fall im Saufe Braunschweig: Luneburg war, Das bamals mehrere Linien in Calenberg, Belle, Wolfenbuttel und Grubenhagen batte, wovon zwen bald bernach erlo: erloschen, beren Stimmen aber doch im Rurftens rathe ihren Fortgang behalten baben. Satte bins gegen im Jahre 1582. ein Land nur einen Berrn, der bernach mehrere Sobne, die sich wieder vers theilten, hinterließ; so blieb auf dem Lande doch nur eine Stimme baften. Das war z. B. der Fall im Hause Anhalt, da der Furst Joachim Ernst 1582. noch gang Unhalt batte, feine Gobne aber 1586. vier regierende Linien zu Deffau. Berns burg, Cothen, Berbst stifteten, und boch nur eine Stimme behielten. Ober wenn nach 1582. auch die Besiger eines Landes ganz ausstarben, und das Land einem andern Kürsten zusiel, so wurde doch die vorige Stimme fortgeführt, wie z. B. der Kall gleich im Jahre 1583. mit den gefürsteten Grafen von henneberg, die damals ausstarben, und seits bem noch mit Bommern, Leuchtenberg, und mehr anderen Landern fich jugetragen bat; an ftatt baß mit allen landern, deren Befiger vor 1582. auss gestorben, auch ibre Stimmen erloschen finb, wie Die Benfpiele von Rarnthen, Steiermart, Rrain, Teck, und unzehlig andere davon zum Beweise dienen.

# 16 VI. Meuere 3. Ferd. I-III. 1558 1648.

murbe, ale das Concilium ju Erient gwischen Ca: tholifchen und Prorestanten gethan batte. In ben meiften Teutschen evangelischen landern murde bies fes Concordienbuch zwar eingeführt, aber boch nicht in allen. Biel weniger fand es in Danemart und England ben gehofften Benfall. Ingwischen entitand eben barüber zwischen ben Lutherischen und reformirten Standen in Teutschland ein Der gemeis nen Gache ber Protestanten außerft nachtheiliges Diffverftandnig. Gelbit bas gludliche Gleichges wicht, fo bisher die dren evangelischen Churhofe gegen bie bren geiftlichen gehalten batten, litt gar febr burch bas uble Bernehmen, bas fich gwischen Churfachien und Churpfalz bervorthat, Da lekteres jur reformirten Parthen geborte, und berfelben treu blieb.

Mule Diefe Umftande wußten infonderheit Die Jefuiten vortrefflich ju benugen. Gie glaubten iekt, ohne Scheu behaupten ju tonnen, Daß Der Religionsfriede an fich nicht nur nicht zu Recht bestandig und bodiftens nur ein Bedingungsmeife eingegangenes, aber nun langft entfraftetes Teinporalwert fen, fondern daß er jest auch überall nicht mehr in Unwendung gebracht werden fonne; auf die Reformirten nicht, weil die Lutherischen felbit fie nicht fur ihre Glaubensgenoffen anertann: ten; - auf Die Lutherischen auch nicht, weil fie fich nicht mehr an ber alleine im Religionefrieden jum Grunde gelegten Mugsburgifchen Confession bielten, fondern ein neues fombolifches Buch, Die Concordienformel angenommen batten, wovon ber Religionsfriede nichts mußte.

Gie behaupteten überdies, mit eben bem Rechte, iv. wie ebedem ein Churfurft von Gachien, ein Land: graf von Beffen und andere evangelische Reichs: ftanbe in ihren landern und Gebieten Die evange: lifche Religionsubung eingeführt batten , fonnten jest carbolifche Landesberren, Die evangelische Unterthanen batten, benfelben ihre Religions: ubung wieder nehmen, und fie jur catholischen jurudgubringen; jumal ba ohnebem ber Gultige feit der Erflarung, Die Ferdinand der I. jum Bortbeile Der Frenftellung Des Gottesbienftes für evangelische Unterthanen unter catholischen Landesberren ertheilet batte, miberfprochen murde.

Wenn man die Frage aufwarf, ob es auch v. recht fen, allenfalls Gewalt zu brauchen, um Pro: testanten in ben Schoof ber catholischen Rirche jurudgubringen; fo murbe in jefuitifchen Schriften Der Unterschied gemacht, daß es zwar unrecht fenn wurde, wenn man Juden oder Turfen jum Chris ftenthume zwingen wollte, weil folche noch nicht jur chriftlichen Kirche gehörten. Aber Protestans ten fenen einmal burch die Taufe ichon Glieber ber chriftlichen Rirche geworden, und alfo fchulbig, ju glauben, mas die Rirche glaube, oder fonnten widrigenfalls mit allen moglichen Zwangsmitteln dazu angehalten werden. Das fen ohnedem ibr eigenes Beftes, und verhalte fich eben fo, wie man einen rafenden Menfchen ober einen, ber im bigis gen Rieber liege, ju feinem eignen Beften binbe und awinge, um Argnen zu nehmen, und fich und ans Dern nicht ju ichaben.

Durch folche Grunde unterftußt, durch ben VI. lebhafteften Saß gegen alles, mas Reger bieß, an: D. Entw. b. Staatsverf. Th. II.

# 18 VI. Meuere 3. Ferd. I-III. 1558:1648.

gefeuert, und belebt burch ben Gifer fo vielen Dien: fchen, Die fonft verdammt fenn murden, Die Ges ligfeit zu verschaffen, fich felbft aber bamit ein Berdienft fur Die Emigfeit ju erwerben, - fiens gen jest catholifche Gurften an, eine fo genannte Begenreformation in ihren tandern vorzunehe Das Schicffal traf infonderheit Die Dros teftanten in ben Defterreichischen Erblandern unter bem Ergbergog Carl von Steiermark, und die im Wurzburgifchen, wo ber Bifchof Julius in ben Jahren 1585 - 1587. fich fchmeichelte über 100. taufend Denfchen ju feiner Rirche juruckgebracht ju baben, und wo biejenigen, Die fich nicht bes quemen wollten, fowohl aus feiner Refiden; als aus 120. Orten feines Bifthums nebft ihren Dres bigern gewaltsam vertrieben murben.

Much an anderen Mitteln und Runften wurde nichts gespahret, wo man es nur moglich mas den fonnte, Perfonen von Stande, oder auf Die fonft etwas anfam , jum lebergange jur catho: lifchen Rirche ju bewegen, ober Rinder aus ver: mifchten Chen in Der catholifchen Religion erzieben ju lagen. Go ward erft Johann Piftorius, ein Rath des Marggrafen Jacobs von Baden: Soch berg, catholifch, und barauf auch diefer Marg: graf felbft, Der auch fchon in feinem Landesans theile Die catholifche Meligion wieder einführte; wiewohl das nicht von Beftand war, weil er frub: zeitig farb, und fein Bruber Ernft Friedrich ber nach wieder ber evangelischen Religion ihren frenen Lauf ließ. Aber in Baden - Baden ward Phis lipp der II. von feiner Mutter Unverwandten cas tholifch erzogen, und fein Better und Dachfolger Eduard

### 3) Rud. II. neue Relia. Unruhen.

Eduard bekannte sich ebenfalls zur catholischen Daruber fam es auch im Babifchen Reliaion. zu Veränderungen zum Nachtheile der evangelifchen und jum Bortheile ber catholischen Religion.

Rur evangelische Ginwohner in Reichsftadten vin gab es feine beffere Aussichten, da ju Aochen ben kit 1567. aus Untwerpen borthin geflüchteten reformirten Burgern fomobl ibre Religionsubung. als die seit 1574. schon erlangte Rathsfähigfeit Durch eine faiferliche Commission abgesprochen murde.

Um endlich den geistlichen Vorbehalt zum 1x. Nachtheile der Protestanten durchzuseken, murde in zwen namhaften Fallen alles angewandt, und die Absicht glucklich erreicht. Im Erzstifte Colln batte der Churfurft Gebgard, gebohrner Eruchfeß' von Waldburg, am 19. Dec. 1582. sich öffentlich zur reformirten Religion befannt, und den 2 Febr. 1583. sich mit der Grafinn Ugnes von Mansfeld trauen lagen; in ber Mennung, bes geiftlichen Borbehalts undeachtet doch das Erzstift zeitlebens benzubehalten. Er wurde aber mit Hulfe Spanis fcher aus den Riederlanden dorthin gezogener Bolfer genothiget, bas Erzstift mit bem Rucken angue' feben, und dem an feine Stelle ernannten Prins' zen Ernst von Baiern zu überlaßen.

Nicht besser gieng es dem Prinzen Johann x Georg von Brandenburg, der im Jahre 1592. ju Strafburg von den dortigen Domherren, deren damals 14. evangelisch, 7. catholisch waren, jedoch mit Widerspruch der letteren jum Bischof erwebe let, aber auch bald genothiget murde, dem von **B** 2

# 20 VI. Meuere 3. Ferd.I-III. 1558:1648.

ben catholischen Domberren ibm entgegengefesten Prinzen Carl von tothringen zu weichen.

- xi. In den Erz: und Hochstistern des Ober: und Miedersächsischen Kreises, als in Magdeburg, Bremen, Halberstadt, Verden, Lübeck, Minden, Schwerin, Camin, Naßeburg, Merseburg, Naumburg, Brandenburg, Havelberg, waren meist Herren von den Häusern Sachsen, Vrandenburg, Vraunschweig, Mecklenburg, Pommern und Holsstein in Besis. Aber ihre tage konnte nicht anders als sehr bedenklich werden, sobald es sich antieß, daß der geistliche Vorbehalt mit Gewalt würde durchgeseht werden.
- Roch vermehrten fich die Dighelligfeiten beis ber Religionstheile, als ein neuer Calender, ber unter dem Unfeben des Pabfts Gregors des XIII. feit bem 15. Oct. 1581. in ben catholifchen Staa: ten eingeführt war, auf dem Reichstage 1582. für gang Teutschland in Untrag fam, aber nur von ben catholifchen Standen, nicht von den evange: lifchen angenommen wurde. Der bisberige Julia: nifche Calender (noch von Julius Cafar ber) war allerdings unrichtig; das Gonnenjahr war darin ju 365. Lagen 6. Stunden berechnet, an fatt daß es einige Minuten weniger betrug. Diefes machte nach dem Verlaufe fovieler Jahrhunderte fchon einen Unterschied von 10. Tagen aus, Die man ba: bet in diefem Gregorifchen Calender vom 5. bis jum 15. Oct. 1581. auf einmal überschlug, wieder in eine richtige Ordnung ju fommen.

xIII. Die Richtigfeit und Erheblichkeit dieser aftros nomischen Berechnung sab frenlich nicht ein jeder ein; ein ; ein berühmter Rechtsgelehrter, Undreas Gail, that Daruber ben Musipruch: Dit Dem neuen Calender ift es Marrenwerf. Das Sauptwerf fam aber darauf an: ob eine pabstliche Borichrift bier: in ben Musichlag geben tonne? Beil von Berich: tigung des Calenders auch die Bestimmung ber Beit Des Ofterfestes und anderer Reiertage abbieng, fo fab man es als einen firchlichen Gegenftand an. Muf ber Rirchenversammlung ju Coftnis mar bes: wegen ichon bavon die Rebe gemefen. batte man ju Rom felbft einige Aftronomen Die Sache berechnen lagen. Und fo glaubte ber Pabit, Die Gache aus feiner Gewalt Durchfegen ju ton: nen. Das fand naturlicher Weife ben allen pro: testantifchen Machten Wiberfpruch. Die Protestan: ten blieben baber überall ben bem bisberigen alten Calender; geblten alfo ibre Monathstage um 10. Tage fpater, als die Carbolifchen.

In Reichen und Staaten, wo nur einerlen xiv. Religionsvermandte waren, batte es am Ende nicht fo viel ju bedeuten, welchem Calender man folgte. Aber in einem Reiche, wie in Teutschland, wo auf dem Reichstage und ben vielen anderen Geles genheiten catholifche und evangelifche Stande ben: fammen waren, ober in Stadten, wo von beider: len Religionen Ginwohner waren, fonnte es nicht anders als vielerlen Berwirrung machen, wenn ber eine Theil Oftern, Pfingften, Beinachten, Reujahr u. f. w. gebn Tage eber ober fpater als der andere feierte; ohne ju gedenfen, was in ans Deren Dingen, Die auf gewiffe Tage bestimmt ma: ren, als in Wechfelfachen, Dleffen, Jahrmarften u. f. w. fur Irrungen baraus entfteben mußten. 25 3

## 22 VI. Meuere 3. Ferd. I—III. 1558-1648.

Es konnte also nicht fehlen, daß bloß der Untersschied des alten und neuen Calenders vielfältig neuen Stoff zu Beschwerden und Streitigkeiten bald zwisschen Herren und Unterthanen, bald zwischen Mitsburgern einer Stadt, abgeben mußte.

#### IV.

Neuer Streit über des Reichshofraths concur-

I. Streit über, die Gerichtbarkeit bes Neichshofraths Ten Gelegenheit ber Achtberklarung der Stadt Donamerth und einer Keffischen Sueceffionsstreitigkeit. — II. Ursprüngliche Vorzilge des Cammergerichts. — III. Bedenklickeiten in Ansehung des Reichshofraths, sofern er Gerichtbarkeit ausüben follte. — IV. Einleitung der Sache in der Frage: ob der Kaiser neben dem Cammergerichte noch eine Gerichtbarkeit habe? — V. Nichtige Beurtheilung dieser Frage — VI. slicht nach dem wahren kaiserlichen Interesse. — VII. Uns glückliche Hemmung der Cammergerichtsvisstation 1588. — VIII. Was aufangs scheinbarblendende Vortheile zu bewähren schien, erhielt sich doch nicht in der Folge. — IX. Concept der Cammergerichtsordnung 1613.

Lendlich kam unter dieser Regierung auch das wieder zur Sprache, daß Falle, die sich zur Ausübung der kaiserlichen Gerichtbarkeit eigneten, nicht mehr dem Cammergerichte alleine überlaßen wurden, sondern auch der Reichshofrath ders gleichen Sachen an sich zog, und selbst solche Ausssprüche, die ehedem die Kaiser nur nach gehaltenem Fürstenrechte zu thun pflegten, jest für sich alleine unternahm. So geschah es, daß die Stadt Donas werth, eine zum Schwäbischen Kreise gehörige evangelische Reichsstadt, weil sich ihre Einwohner einer

einer gegen ben bieberigen Besitstand eigenmach: tig unternommenen Rlofterprocession widerfest bats ten, ohne große Umstände in die Acht erflart, und Die Vollziehung dieser Ucht nicht dem Schwähischen Kreise, sondern dem Berzoge von Baiern aufgetras gen wurde, der fich bald der Stadt fo ju bemachtis gen wußte, baß fie baruber aus einer evangelischen Reichsstadt in eine catholische Landstadt verwan: delt wurde. Und so nahm der Reichshofrath auch eine Klage des Hauses Sessendarmstadt gegen Beffencassel an, da jenes wegen ber unter beiden Baufern in Streit gediehenen Succession im erles digten Marburgischen Untheile mit Vorbengebung der Austrägalinstanz sich gerade an den kaiserlichen Sof mandte. Worauf in der Folge immer meh: rere Rechtssachen am Reichshofrathe angebracht und vorgenommen wurden.

Die Sache konnte für jeden Reichsstand, der 11. barüber nachdachte, nicht gleichgultig fenn. Cammergericht war einmal dasjenige Gericht. woruber Kaiser und Reich fich vereiniget batten. daß es die faiserliche Gerichtbarfeit in der bochsten Instanz ausüben follte, ohne daß man daran ge: bacht hatte, daß außer dem Cammergerichte noch an irgend einem andern Orte, als allenfalls nur an einem unter des Kaisers perfonlichen Vorfik mit Reichsftanden felbft befegten Rurfteurechte, faiferliche Rechtsspruche statt finden konnten. ben war dem Cammergerichte eine durch viele Reichs; gefete bestimmte Procefordnung vorgeschrieben. woran die Reichsstande insonderheit ben den jabre lichen Visitationen des Cammergerichts noch immer Berbefferungen ju veranlagen, gute Belegenheit 23 4 bat:

### 24 VI. Meuere 3. Ferd. I-III. 1558:1648.

hatten. Selbst was die Mitglieder des Gerichts betrifft, hatten die Reichsstände es in ihrer Geswalt, sowohl durch die Präsentationen, die sie zu vergeben hatten, dafür zu sorgen, daß Männer, zu denen sie Zutrauen haben konnten, an das Gesricht kamen, als auch ben den Bistationen ein wachsames Auge darüber zu halten, daß ein jeder seine Psicht nicht aus den Augen setz, oder allens falls einer jeden beschwerten Parthen noch ein sorms liches Rechtsmittel der Revision offen stand.

Der Reichshofrath bestand hingegen aus laus ter Personen, Die nur der Kaifer nach eignem Bobls gefallen annahm, und in feiner unbeschranften Abhangigfeit batte, ohne daß bier weber an ein reichsständisches Prafentationsrecht, noch an eine Bifitation und Revifion, noch an Beobachtung einer ftrengen Procegordnung ju benfen mar. gange Ginrichtung Des Reichshofraths mar auch von feinem erften Urfprunge ber nicht fur Juftisfachen gemacht, fondern fo, wie ein Staatsminifterium eingerichtet ju fenn pfleget, beffen Wefen nur dars in besteht, bag es feinem Berrn in vorfommens ben Kallen fo, wie es bemfelben am vortheilhafte: ften ift, ju rathen bat, die Entscheibung felbft jes Doch dem Willen des Berrn überlagen muß. Der Reichshofrath war von Unfang an barauf einges richtet, daß er über die ibm vorfommenden Gachen bem Raifer Schriftliche Gutachten erstatten, und Die Entscheidung darauf von der Person des Kaifers ober aus bem faiferlichen Cabinete erwarten follte. Was fonnte jeder Reichsftand hieruber fur Be: trachtungen anftellen, wenn er fich jest ben Fall gebachte, daß eine ihn betreffende Rechtsfache am faifer: faiferlichen Sofe jur Entscheidung fommen mochte? Wie mußte aber vollends ben Protestanten ju Duthe werden, ba fie wußten, daß am Reichs: bofrathe nicht, wie am Cammergerichte, auch evans gelifche Mitglieder, fondern nur catholiiche Reichs: bofrathe waren, und ba fie bald erfuhren, daß der Einfluß, ben Jesuiten und Spanische Minifter auf Das faiferliche Cabinet batten, auch in Entichlieguns gen auf Reichshofrathegutachten ober in anderen unmittelbaren Ginfluffen auf Diefes bobe Collegium nicht unwirtfam blieben ?

In einem Schriftwechsel, ben die Donamer: IV. thifthe Achtserflarung veranlaßte, fam es am erften hieruber jur Sprache. Man fuchte die Streitfrage fo einzulenten : ob ber Raifer mit bem Cammers gerichte noch eine concurrente Gerichtbarteit Dan fuchte alfo nicht fomobl bas Reichs: babe? bofrathscollegium, als die Perfon des Raifers felbit bier jum Begenftande aufzustellen. Dun bieß es : ber Raifer babe feine Gerichtbarfeit gwar bem Cam: mergerichte aufgetragen, aber (wie jest mit jefui: tifchicholaftischem Scharffinn biftinguirt murbe) nicht abdicativifch, fo, daß er fich feiner Gericht: barfeit bamit gang begeben ober berfelben gang ent: faget batte; fondern nur communicativifch babe ber Raifer bem Cammergerichte feine Gerichtbats feit mitgetheilt, ohne bag ibm die Sande gebunben maren, auch noch neben bem Cammergerichte eben Diefe Gerichtbarfeit auszuuben.

Mach richtigen Grundfagen eines gefunden v. allgemeinen Staatsrechts, aus ber Datur Des Ju: ftilmefens gefchopft, und mit der befonderen Ber: fass

# 28 VI. Meuere 3. Ferd. I-III. 1558-1648.

viii. Freylich waren es scheinbarblendende Vortheile, solche wichtige Sachen, wie die bereits
erwehnte Marburgische Successionssache, und die
noch wichtigeren Falle, die bald hinzusamen, von
der Julichischen Erbfolge und von den Zwistigsei;
ten im Hause Baden und mehr anderen evanges
lischen Hausern unmittelbar an den faiserlichen Hof
zu ziehen, und nach dessen Staatsabsichten zu
lenken. Allein am Ende mißlangen doch meist selbst
diese so scheinbar angelegten Versuche. Und was
war nicht schon damit verlohren, daß man Bloße
gab, gegen kaiserliche Rechtssprüche Beschwerden,
die jeder Unbesangener nicht für ungegründet hals
ten konnte, zu veranlaßen!

ix. Fur bas Cammergericht wurde noch auf bem Reichstage 1598. eine nubliche Verfugung getrof: fen, Die aber auch bis jest noch nicht ihre vol lige Wirfung gehabt bat. Es waren nehmlich feit bem Jahre 1555., ba die Cammergerichte: ordnung unter Carl dem V. das leitemal promuls girt war, in ben nachherigen Bifitationsschluffen und Reichsabschieden foviele Bufage und Berans berungen erfolget, bag man fast ben jeder Stelle ber Cammergerichtsordnung erft mubfam nachfors fchen mußte, ob man fie noch als Befeg anfube ren fonnte, ober ob nicht ein neueres Gefet eine Menderung barin gemacht babe. Es ward baber beichloffen, einigen Cammergerichtsbenfigern ben Muftrag ju geben, bag fie Die Cammergerichts: ordnung mit Ginschaltung folder neuen Berbeffes rungen und Bufage von neuem umarbeiten follten. Diefe Umarbeitung ift gefcheben, und ichon im Jahre 1603. dem Churfürften von Dain; juge: ftellt.

immer fieben Reichsstande nach der Ordnung, wie fe auf dem Reichstage Sig und Stimme batten. Dazu tamen, waren gemeiniglich unter ben fieben Standen mehr catholische als evangelische, ohne daß lettere, wenn sie sich über parthenisches Ueberftimmen beschwerten, Bebor fanden. So waren noch 1587, ben ber bamaligen Bisitation und Res vision funf catholische und nur zwen evangelische Stande; nehmlich i) Churmaing, 2) Chursachsen, 3) Salzburg, 4) Berzog Johann Casimir zu Sache fen, 5) Pralaten, 6) Schwabische Grafen, 7) Reichsstadt Colln, wovon nur die zwen Stimmen vom Saufe Sachsen auf evangelischer Seite maren. Rur Das Jahr 1588, folgten nun in der Ordnung des reichstäglichen Siges 1) Churmain, 2) Churbrandenburg, 3) Magdeburg, 4) Marggraf Georg Friedrich von Brandenburg, 5) Pralaten, 6) Wetterauische Grafen, 7) Reichsstadt Regensburg. Darunter maren gang zufälliger Weise einmal ums gefehrt nur zwen catholische Stimmen (Churmainz, und Pralaten), die übrigen funf bingegen evans Um diese Mehrheit der Stimmen auf evangelischer Seite nicht zur Wurflichkeit fommen ju lagen, murbe ber Fortgang biefer Bisitation juruckgehalten, und darüber diese berrliche Unftalt auf unübersehliche Zeit ins Stecken gebracht (c). Bomit Das Cammergericht in einen Berfall gerieth, ber dem faiserlichen Unsehen eben so febr, als den daselbst in Rechtssachen verwickelten Partbenen zum Machtheil gereichte.

Frens

<sup>(</sup>c) Joh. Phil. Conr. Salke Bermahrung und Befestigung bes Revisionsgerichts (hannov. 1777.) S. 29. §. 25. Meine Litteratur bes T. Staatssrechts Th. 2. S. 188.

# 28 VI. Meuere 3. Ferd. I-III. 1558-1648.

vin. Freylich waren es scheinbarblendende Vortheile, solche wichtige Sachen, wie die bereits
erwehnte Marburgische Successionssache, und die
noch wichtigeren Falle, die bald hinzusamen, von
der Julichischen Erbsolge und von den Zwistigseis
ten im Hause Baden und mehr anderen evanges
lischen Häusern unmittelbar an den faiserlichen Hof
zu ziehen, und nach dessen Staatsabsichten zu
lensen. Allein am Ende mißlangen doch meist selbst
diese so scheinbar angelegten Versuche. Und was
war nicht schon damit verlohren, daß man Bloße
gab, gegen kaiserliche Rechtssprüche Beschwerden,
die jeder Unbefangener nicht für ungegründet hals
ten konnte, zu veranlaßen!

Gur bas Cammergericht wurde noch auf bem Reichstage 1598. eine nubliche Verfügung getrof: fen, die aber auch bis jest noch nicht ihre vols lige Wirfung gehabt bat. Es waren nehmlich feit bem Jahre 1555., ba Die Cammergerichtes ordnung unter Carl dem V. bas legtemal promulgirt war, in ben nachberigen Bifitationsschluffen und Reichsabschieden soviele Bufage und Berans berungen erfolget, daß man fast ben jeder Stelle ber Cammergerichtsordnung erft mubfam nachfor: fchen mußte, ob man fie noch als Gefet anfube ren fonnte, oder ob nicht ein neueres Gefels eine Menderung barin gemacht babe. Es ward baber beschloffen, einigen Cammergerichtsbenfigern ben Muftrag zu geben, daß fie Die Cammergerichtes ordnung mit Ginschaltung folder neuen Berbeffes rungen und Bufage von neuem umarbeiten follten. Diefe Umarbeitung ift gefcheben, und ichon im Jahre 1603. Dem Churfurften von Daing juge: ftellt.

### 4) Rud. II. Reichshofrathsgerichtb.

stellt, auch von selbigem dem Reiche vorgelegt worden. Man hat sie aber im Jahre 1613. nur unter dem Titel: Concept der verbesserten Cammergerichtsordnung, drucken laßen (d), damit sie noch erst von einer Bistation aufs neue durchgesehen, und dann nach Besinden von Kaiser und Reich mit der gesehlichen Kraft versehen werz den könnte. So weit ist es aber bis auf den heutigen Tag damit nicht gediehen. Die damassigen Zeiten waren am wenigsten dazu gemacht, ein solches Werk zu Stande zu bringen, das rushige Zeiten und übereinstimmende Gesinnungen des Kaisers und der Stände ersorderte.

(d) Meine Litteratur des Staatsrechts Ih. 2. S. 419.

# 32 VI. Meuere 3. Ferd. 1-III. 1558:1648.

cher Absicht angestellte Zusammenkunfte und Unters handlungen fruchtlos abliefen.

- iv. Nach Rudolfs des II. Tode ward zwar sein Bruber Matthias, dem er schon ben lebendigem Leibe zulest alle seine Erbläude hatte abtreten müßen, ganz ruhig zum Kaiser erwehlet; außer daß einige das erstemal in seine Wahlcapitulation zum Borstheile der Chursürsten neu eingerückte Stellen einen Widerspruch der Fürsten gegen diese Wahlcapitulation veranlaßten. Aber alle übrige öffentliche Angelegenheiten blieben noch in ihrer vorigen Gahrung. Dur in einer derselben ereignete sich ein ganz unerwarteter Umschlag, und an einem andern Orte, wo man sichs gewissermaßen am wenigsten versehen hätte, kam endlich ein Kriegssener, das sich gar nicht übersehen ließ, zum völligen Ausbruch.
- v. Jener Umschlag ereignete sich in der Julichie schen Sache, da der Prinz Wolfgang Wilhelm von Pfalzneuburg (Philipp Ludewigs ältester Sohn) vom Churfürsten von Brandenburg, zu dessen Toch; termann er bestimmt war, zu Eleve über Tasel eine Ohrseige besam, und darüber sich an den Bairischen Hof wandte, wo er sich 1613. mit einer Schwester des Herzog Maximilians vermählte, und am 23. Man 1614. catholisch wurde (e). Damit nahm
  - (e) Ein Brief, ben ber Pfalzgraf Bolfgang Wilhelm biernber am 24. Apr. 1614. an seinen Bater geschrieben, sindet sich im Teutschen Zusschauer B. 3. Heft 7. (1785.) S. 39. Er melbet barin: er habe gesucht, den Herzog Max von Baiern zur evangelischen Religion zu bringen; sep aber von ihm vielmehr vom Borzuge der castholis

nahm worerft bie Julichische Sache eine gang an: bere Wendung, indem Pfalmeuburg von nun an ben Benftand bes catholifchen Religionstheils und ber Krone Spanien boffen durfte. Bernach ift aber außerdem Diefe Religionsveranderung an fich felbit fur einen betrachtlichen Theil von Teutsch: fand noch eine Quelle vieler wichtigen Revolutio: nen geworden. Dan hoffte zwar anfangs, ba ber Bater Philipp Lubewig noch lebte, bag bie Religionsveranderung auf das Land feinen Ginfluß Allein Philipp Ludewig überlebte baben murde. Diefen Borfall nicht lange mehr († 1614. Mug. 12.). Die bernach Wolfgang Wilhelm am 21. Febr. 1615. als regierender Berr nach Meuburg fam, ließ er nicht nur Die Schloffirche gleich von neuem weiben und zum catholischen Gottesbienfte einrich: ten, fondern auch fonft im gangen Lande Die cas tholifche Religionsubung einführen. Geine Brus ber, August und Johann Rriedrich, Die vermoge vaterlichen Testaments in Gulgbach und Silpolt: ftein ibre eigne Unfige batten, blieben gwar evan: geltich. Aber vermoge ber Sobeit, Die Wolfgang QBilbelm als ber Erftgebobrne auch in Diefen Ge: bieten behauptete, lief berfelbe auch ba balb ge: maltfame Unftalten jur catholifchen Gegenreforma: tion machen. (In ber Folge werben wir boren, wie Diese Meuburgische Linie bernach 1685. felbit jum Befit bes Churfurftenthums Pfal; gefommen, und auch ba bennabe ben gangen Religionszustand veranbert bat.)

tholifchen Religion überzeuget worden, befonbere burch ben Catechismus von Deter Canifius. Er hoffe jest felbft feinen Bater noch gu eben ber Ueberzeugung ju bringen ac.

### 34 VI. Meuere 3. Ferd. I-III, 1558-1648.

vi. Doch weber die durch diese Pfälzische Religions, veränderung veranlaßte Beschwerden, noch die Jüslichische, noch eine der andern bisher angeführten einzelnen Streitsachen, sondern ein ganz besonderer Borfall, da es über Beschwerden wegen Ueberstretung der Böhmischen Religionsversicherungen zu Prag zu Thatlichkeiten kam, machte den Ansfang des unseligen Krieges, den schon der Name des drenßigjährigen als einzig in seiner Art in unsserer Geschichte auszeichnet.

#### VI.

Fortgang des dreußigiahrigen Krieges unter Ferdinand dem II. bis jum Prager Frieden 1619-

I. Schlacht ben Prag. Deren Folge, Achtserklärung des Chutsürken von der Pfalz. — II. Uebertragung der Pfalz sischen Chur an das Hans Baiern. — Damit auf ewig gehemmte disherige Keligionsgleichheit der Chursürsten. — III. Andere Fortschritte gegen Badendurlach und Hessencaffel. — Bon Tilly unterstühte catholische Gegenresormastion. — IV. Kaiserliches Kestitutionsedict gegen die Prostestanten. — V. Berunglückte Unternehmung des Königs in Danemark. — Friede zu Aberd. — VI. Einzige noch abrige protestantische Macht im Schweden, — VII. die Gustav Adolf über alle Erwartung geltend macht, — VIII. auch sein Tod im Siege ben Lügen nicht gleich unterbricht, — bis nach einer Niederlage ben Nördlingen Chursachsen zu Prag Frieden schließt. — IX. Inhalt des Prager Friedens. — X. Dessen erster Ersolg.

1. Sobald mit der Schlacht auf dem weissen Berge vor Prag (1620. Oct. 29., Nov. 8.) das Glück der Waffen sich zum Vortheile Ferdinands des II. anließ, wurde gleich der Entwurf gemacht, ben Churfurften von der Dfals (Friedrich den V.) bafur, daß er fich batte geluften lagen, Die ibm von den migvergnugten Bobmifchen tanbftanben angetragene Krone anzunehmen, mit ber 2chts. ertlarung ju guchtigen, Die Schwierigfeit, Die felbit ber bamalige Reichshofratheprafibent, Graf von Sobengollern, machte, war nicht vermogend, ihren Ausspruch juruckzuhalten, wie fie vom Spa: nifchen Minifter Danate und von jefuitischen Rath: gebern an die Sand gegeben mar. Gelbit ber Fortgang des Kriegsglucks begunftigte Die Boll: giebung Diefer Micht nur in ber Dberpfalt, Die gleich Damals bem Bergoge von Baiern jugedacht mard, fonbern auch in ber Unterpfalt am Rheine, bie, nach einem ichon von Spanifchen Rriegsvol: fern gemachten Unfange, mit ber Eroberung von Beibelberg und Manheim (1622. Sept. Mov.) ganglich vom General Tilln übermaltiget murbe.

Diefe Umftande wurden unverzüglich dazu be: IL nußt, auf einem fo genannten Chur: und Gurften: tage, Den Ferdinand ber II. noch ju Ende des Jab: res 1622. nach Regensburg ausschreiben ließ, Die bisberige Religionsgleichheit Der fechs Churfurften auf ewig zu unterbrechen, indem mittelft eines am 13. (23 ) Febr. 1623. Durch Mehrheit Der Stim: men gefaßten Schluffes Die bisherige Pfalgische Chur auf Baiern übertragen wurde. Raifer batte mobibebachtlich feinen vollständigen Reichstag biergu beschrieben, fondern nebft ben Churfurften nur einige wenige Furften, von denen er feinen Wiberfpruch beforgen burfte. Die Chur: fürften von Sachfen und Brandenburg erfchienen mar nur durch Gefandten, welche die Sache jum Be:

### 36 VI. Meuere 3. Ferd. I-III. 1558 1648.

Berichte an ihre Hofe stellten. Allein auch diese beiden Churhofe wurden in den Jahren 1624. und 1626. nach einander dazu vermocht, ihre Einswilligung dazu zu geben. Auffallend war es, daß weder auf des geächteten Chursursten Sohn, noch Brüder, noch Stammsvettern des Hauses Pfalz einige Rücksicht genommen, sondern mit aller deren Uebergehung die Chur an einen weit entferntern Stammsvetter eines ganz andern Stammes überstragen wurde. Aber jene Absücht, die Religionszgleichheit der Chursursten auf ewig aufzuheben, kann das alles begreislich machen. Wenn je ein von weitem angelegter Entwurf gelungen ist, so war es dieser.

dendurlach und Hessencassel, denen jest mit widels gen Erkenntnissen in ihren Angelegenheiten vom Reichshofrathe zugesest wurde. Hauptsächlich aber ward der General Tilly, wie sonst kein Feind mehr gegen ihn unter Wassen stand, noch dazu bestimmt, nunmehr die carholische Gegenresor: mation mit Zwangsmitteln, wo man sie nothig fand, gegen evangelische Unterthanen catholischer Landesherren zu unterstüßen, und sowohl Bisthumer und Erzbisshumer oder Abtenen und Domherrensstellen, die schon in evangelischen Handesherren oder Neichsstädten eingezogene oder mit evangelischen Personen beseite Stifter und Klöster wieder in catholische Hände zurückzubringen.

IV. Da vollends auch der Konig in Danemark, dem fich der Riederfachsische Kreis noch mit neuen Kriegs:

Rriegeruftungen in die Sande geworfen batte, am 27. Mug. 1626. ben Lutter am Barenberge von Tilln gefchlagen war; ergieng endlich am 6. Dar; 1629. ein ichon geraume Zeit in Bereitschaft ges baltenes formliches Restitutionsedict, vermoge beffen alles, was von Stiftern ober Rloftern und Rirchen, nach ber Catholifchen Mennung miber: rechtlich, in evangelische Sande gefommen mar, auf catholifchen Rug wieder bergeftellt werden follte. Much follten catholifde Stande an ber in ihren tan: den vorzunehmenden Reformation nicht gehindert, und überall feine andere ale der ungeanderten Huges burgifchen Confession Bermandte geduldet werben. Die Bollgiehung Diefes Edicts folgte, fo weit man reichen fonnte, bald auf bem Ruge nach. andern murben jest bem Erzbergoge teopold Wil: belm, dem ber Erzbergog Leopold icon 1625. Die Biftbumer Strafburg und Daffau refignirt batte, nicht nur bas Biftbum Salberftadt und die Abten Birfchfeld eingeraumt, fondern auch bas Ergbis: thum Daabeburg, mit Sindanfegung des bafelbft an fatt des bisberigen Moministrators poftulirten Cachfiften Pringen Mugufts, vom Pabfte anges wiefen. Ueberhaupt fonnten Die Protestanten aus Damaligen jefuitischen Schriften (f) am besten ab: nehmen, mas fie noch ferner ju erwarten batten.

(f) Insonderheit gehort hieher Pacis compositio ICtorum Dillingensium, Dilling. 1629. 44
und ein sonderbarer Schriftwechsel, ben die "Bere, theidigung der evangelischen Stände Auganfels, "nehmlich der A. E. und des Religionsfriedens,"
(Lpz. 1628. 4.) veranlaßte, als Brill auf den evangelischen Augapfel, Brillenputzer, Ausputzer des Brillenputzers u. s. w. Mein Jandb. der Reichshift.
Th. 1. S. 653.

#### V.

Successionsstreitigkeiten im Hause Desterreich und über Julich und Berg, unter Rudolf dem fl. und Matthias. Ansang des drephigjahrigen Krieges.

I. Bewegungen über die fünftige Succession in dem Erbstaaten des Sauses Desterreich. — II. Weitaussehender Successionsgreit über Julich und Berg ic. — III. Gegensfeitige Bundnisse beider Religionstheite unter den Namen Union und Lige. — IV. Des Kaifer Matthias Abronfolge und Wahlcapitulation. — V.. Umkinag der Julichischem Sache durch Verunwilligung der Käuser Vrandenburg und Pfalzneuburg; — des lehtern Religionsveranderung. — VI. Thatlichseiten zu Prag, und damic unerwartet eröffneter Unsang des dreppigjährigen Krieges.

chon unter Rudolf dem II. kam außer den schon erwehnten Handeln von Solln, Nachen, Donawerth, Hessen, u.f.w. noch immer eine Unstube über die andere zum Ausbruch. Selbst im Hause Westerreich kam es zu weit aussehenden Bewegungen, da man damit umgieng, nach Rusdolfs Tode mit Uebergehung seines Bruders Matthias gleich der Steiermarkischen Linie, zu deren Religionseiser man mehr Vertrauen hatte, die Succession zuzuwenden; dem aber Matthias durch eigne Beschrerzeisungen in den Jahren 1608. und 1611. noch zuvorzusommen wußte. Worüber auch die Protestanten sowohl in Desterreich als in Vöhmen und Schlessen neue Religionsversiches rungen erhielten.

### 5) Rud. II. u. Matth. Success. Str. 31

Der wichtigste Vorfall ereignete fich aber noch it. mit dem Tode des letten Bergogs Johann Bil: belms von Julich († 1609. Marz 25.). Auf die damit eingetretene Erledigung ber betrachtlichen lander Julich, Berg, Cleve, Mark, Ravensberg und Ravenstein war man schon von mehreren Jah: ren ber aufmerksam gewesen, weil man voraus wußte, daß soviele Saufer, als Chursachsen, Chur: brandenburg, Pfalzneuburg, Pfalzzwenbrucken. die Sachsischen Berzoge von der Ernstischen Linie und der Marggraf von Burgau Unsprüche darauf machen, und fich schwerlich in Gute barüber vereinigen wurden. Diese Sache murde doppelt weit aussehend, da zwar der Churfurst Johann Sigiss mund von Brandenburg und der Pfalzgraf Phis tipp kudewig von Neuburg am 31. Man 1609. sich einsweilen über eine gemeinschaftliche Inte: rimsregierung verglichen hatten; der Raiser aber den Erzherzog Leopold zum Sequester ernannte, der auch die Festung Julich schon in seine Gewalt bes fam, bis erst im Gept. 1610. Frangosische und Hollandische Bulfevolfer jum Vortheil jener besigen: den Saufer ihn baraus vertrieben.

Unter diesen Umständen kam es schon am III.

3. Febr. 1610. über alle die Vorfälle, wodurch die evangelischen Reichsstände sich beschwert hielten, zu einer Union derselben, zu deren Haupte der Chursurst Friedrich der IV., hernach sein Sohn und Nachfolger Friedrich der V. erkläret wurde; aber bald kam es auch zu einer derselben entgegenges setzen catholischen Lige, wovon Herzog Max von Baiern das Haupt wurde, ohne daß sich einige Hossinung zum Vergleiche anließ, da alle in sols cher

### 42 VI. Neuere 3. Ferd. I-III. 1558-1648.

hard von Weimar am Rheine, insonderheit in Elsaß, unter dem Vorschub eines Subsidientractaztes, den die Krone Frankreich am 27. Oct. 1635. mit ihm geschlossen hatte. Davon waren aber auch die Früchte, daß nach seinem Tode die Krone Frankreich seine Eroberungen sich zu eigen machte, und desto eifriger an dem weitern Fortgange des Kriezges Theil nahm.

II. Jest machte Ferdinand der III. noch einen Bers fuch, fich mit den gesammten Reichsständen zu fegen, um mit vereinigten Rraften die beiden frem: ben Machte Franfreich und Schweden vom Teut: ichen Boden wegzuschaffen. Machdem seit dem Jahre 1613., in einer Zeit von 27. Jahren, fein Reichstag mehr war gehalten worden, hielt Ferdinand endlich im Jahre 1640. wieder einen Reichs: tag zu Regensburg, wo fich nicht geringe Soff: nung anließ, jene Absicht vielleicht erreichen ju Der Kriegsdrangsale mude, und jum fonnen. Theil vielleicht von übertriebenen Borstellungen Des Berhaltnisses zwischen Teutschen Reichsstanden und der Majestat des Raifers eingenommen, schies nen viele Reichsstände nicht abgeneigt, den faisers lichen Gefinnungen fich zu fügen.

neral Banner mitten im Winter auf die Regens; burgische Reichsversammlung wagte, gieng zwar nicht nach Wunsch von statten. Aber desto erhebs licher war der Querstrich, den hier in den kaisers. lichen Entwursen ein einziges Buch machte;— ein Buch, das deswegen in historischer Entwickes lung der Teutschen Neichsversassung eben so sehr, als manche Kriegs; und Friedensgeschichte, eine Stels

#### 7) Ferd. II. u. III. 30. jähr. Kr. bis 1648. 43

Stelle verdienet. Ein gewisser Bogislaus Philipp Chemnin, beffen Bater Martin Chemnis (ein Sohn eines ehemaligen berühmten Lutherischen Theologen gleiches Mamens) erft in Stettin, bernach in Schleswig geheimer Rath und Conuler ge: wesen war, der vielleicht von seinem Bater zu Die: fem Zwecke bienliche Collectaneen geerbt batte, und ber übrigens zwar auch ftudiert, aber felbst erft Sollandische, hernach Schwedische Kriegsdienste genommen batte, - Diefer Mann fchrieb eben Damals in Lateinischer Sprache ein Buch von der wahren Staatsbeschaffenheit des Teutschen Reichs (de ratione status in imperio nostro Romano-Der Lateinische Titel sollte bas Germanico.) ausdrucken, was die Frangosen Raison d'Etat Seine Hauptabsicht schien dahin gerich: tet ju fenn, den Teutschen Reichsständen das Borurtheil zu benehmen, als ob das Teutsche Reich eine folche Fortsetzung des ehemaligen Romischen Reichs ware, daß der Inhalt des Romischjustinias nischen Gesethuches noch jest dazu gebraucht werden fonnte, um das Teutsche Reich sich als eine solche Monarchie, wie das ebemalige Romische Reich, vorzustellen, und einem Kaifer Ferdinand folche Ma: jeftat und Sobeiterechte, wie fie weiland Raifer Justinian ausgeubt babe, benzulegen. Mach seiner' Borftellung follte in Teutschland eigentlich eine aris flocratische Regierung statt finden, und die mabre Majestat des Reichs vielmehr auf der gesammten Reichsversammlung, als auf der Person des Kai: fers, baften.

Mit solchen Grundfagen beleuchtete er nun iv. nicht nur die Reichsverfassung im Ganzen, fon:

### 44 VI. Neuere 3. Ferd. I - III. 1558:1648.

bern auch mit Durchgebung ber wichtigften eins gelnen Sobeiterechte, als der gefeggebenden Bewalt, des Rechts in Unfebung der Religion, Rriegs und Friedens, Juftigwefens, Steuerwefens, Dun: je u. f. w. In allem bemubet er fich Die irrigen Borftellungen ber bisberigen Schriftsteller und Staatsmanner, und jugleich die mabren Bebres den ber Teutschen Reichsverfaffung mit ihren Quellen und Urfachen an Tag ju legen. Dann thut er aber auch Borfchlage, wie benfelben abzubelfen fen; - aber mit unter fo abicheuliche Bors fcblage, baß er fo gar in Die Worte ausbricht: Dan folle gegen Die Rinder bes verftorbenen In: rannen (fo nennt er Ferdinand ben II.) gefammter Sand die Baffen ergreifen, fein ganges Saus vom Teutichen Boben vertreiben, und feine tans ber confisciren. Im Enbe fagt er: "Biele, Die bas Berg nicht am rechten Orte baben, werben fich wundern, daß wir felbit gegen ben Raifer Die Reder führen. Aber icon lange find wir bereit gemefen. gegen jenes unferm Baterlande und altvåterlicher Frenheit fo gefährliches Saus, fo lange fich noch eine Aber in uns reget, mit ber Reber ober mit bem Schwerdte zu fechten. Dan nehme uns bas Leben, ben Simmel wird man uns boch nicht rauben; und fo werben wir boch fren vom Joche Die Welt verlagen" 2c.

v. Im ersten Abbruck erschien bas Buch 1640. zu Stettin in Quart, unter dem verkappten Namen; Hippolithus a Lapide. Der Wendische Name Chemniß soll einen Stein bedeuten; der Vorname Philipp war nur mit wenigen Veranderungen der Buchstaben in Hippolithus verwandelt. Also hatte

### 7) Ferd. II. u. III. 30. jahr. Kr. bis 1648. 45

hatte der Verfasser seinen wahren Namen so sehr eben nicht versteckt. Dennoch sind wenige verstappte Schriftsteller so lange verborgen geblieben, wie dieser. Er hat hernach 1648. und 1653. noch eine ausführliche Geschichte des Schwedische Leutschen Krieges geschrieben, und ist als Schwesdischer Historiograph, nachdem ihn die Koniginn Ehristina noch geadelt und mit einem Gute besschenft hatte, 1678. gestorben.

Das Bud murde ju Bien gleich verboten und VI verbrannt; aber in Solland, unter ber Mufichrift Frenftadt 1647. 12., befto baufiger nachgedruckt, und uberall verbreitet, und begierig, nur gu febr mit Benfall, gelefen. Roch in ben Jahren 1712. und 1720. find Frangofifche Heberfegungen Davon erichienen; noch 1761. eine Teutsche mit eben fo bitteren Unmerfungen in zwen Octavbanden. Dicht leicht bat ein litterarifches Product fo großen Gin: bruct in Staateverhaltniffen gemacht, wie biefes. Gleich bamals that es merfliche Birfung gegen Die faiferliche Abficht, Die bisberigen Gefinnungen ber Reichsftande zu befto großerer Unbanglichfeit an ben faiferlichen Sof gegen die auswartigen Kronen ju benugen. In der Rolge bat es fur bas gange Studium Des Teutschen Staatsrechts bennabe Epo: de gemacht. Sowohl Furften und Churfurften als ibre Staatsrathe fiengen an fich jest in einem gang andern Lichte als bisber ju betrachten. Unbemerft flogten fich folche Grundfage von einem Zeitalter jum andern ein.

Das alles aber gleich bamals noch mehr geltenb VII. ju machen, batte nichts gelegener fommen fonnen,

#### 46 VI. Meuere 3. Ferd. I-III. 1558:1648.

als der gerade um eben die Zeit eingetretene Todes: fall des Churfürsten Georg Wilhelms von Bran: dendurg († 1640. Nov. 21.). Derfelbe war von seinem Minister, Grasen von Schwarzenberg, ganz nach den Absichten des kaiserlichen Hoses gelenket worden. Die Besehlshaber in seinen Festungen standen so gar in kaiserlichen Pflichten. Den Schwes dischen Absichten wurde hingegen zu Berlin immer entgegen gearbeitet, weil sie auf Benbehaltung des Herzogthums Pommern gerichtet zu senn schienen, das nach Abgang des lesten Herzog Bogislavs den Verträgen nach dem Hause Vrandenburg zufallen sollte.

- viii. Der neue Churfurst Friedrich Wilhelm, ber zwar damals erst 20. Jahre alt war, aber sich halb den Bennamen des Großen erwarb, nahm gleich ganz andere Grundsäse an. Bor allen Dingen machte er sich Meister von seinen Festungen, und los von aller bisherigen Abhängigkeit vom kaiser; lichen Hose. Mit Schweden seste er sich hingegen auf einen solchen Fuß, daß, wenn die Krone Schwesden vom Hause Brandenburg ein Opfer verlangte, er auf ihren Benstand zur hinlänglichen Entschäsdigung rechnen konnte, hingegen die gemeine Sache der Teutschen Frenheit und der evangelischen Relizgion nicht darunter leiden durfte.
  - ix. So ward der im Sept. 1640. von Ferdinand dem III. personlich eröffnete Reichstag am 10. Det. 1641. zwar mit einem Reichsabschiede beschloffen, worin noch ein und anderes nach des Kaisers Wünschen durch Mehrheit der Stimmen eingerückt war; aber ohne daß es in der Folge Bestand hatte.

Berfchiedene Puncte wurden ichon gang anders ges faffet, als es nach dem Ginne des faiferlichen So: fes batte gefaffet werden follen. Infonderheit mas ben Ort betraf, mo allenfalle die Friedenshandlun: gen mit ben beiden Rronen Franfreich und Schwes ben vorgenommen werben follten, batte icon Ferdis nand ber II. Die Gache fo einzuleiten gefucht, daß mit Franfreich zu Colln unter pabfilicher, mit Schweden ju hamburg oder tubecf unter Danifcher Bermittes lung Die Unterhandlungen por fich geben follten. Wegen allerlen Collifionen, Die zwischen ben pabit: lichen und protestantischen Botschaftern entstehen mochten, ichien es nicht wohl thunlich, ben Friedens: congreß nur an einem Orte ju eroffnen. Bu Wien brachte man aber gern zwen von einander entfernte Orte in Borfchlag, um befto eber Die beiden Kronen in ben Friedensbandlungen von einander trennen gu fonnen, und allenfalls nur mit einer mit Buruchfegung der andern ju fchließen. Bu Colln fanden fich auch icon pabftliche, faiferliche und Spanifche Gefandten Allein ber Frangofische Gefandte, Comte ein. d'Avaux, gieng vielmehr nach hamburg, wo nebft bem Schwedischen Gefandten Johann Galvius auch ichon bren faiferliche Gefandten maren. Run wurs ben felbft im Reichsabschiede an ftatt Colln und tus bed Die Stadte Minffer und Denabruck, die nur wenige Deilen von einander entlegen waren, ju ben zweperlen Friedenscongreffen bestimmt. Much mußte ichen nachgegeben werben , bag auch Reichsftanbe fowohl einzeln als insgefammt ben ben Friedensband: lungen ericheinen fonnten, und bag uber die Bes fdwerben ber Reichsftande und bes Juftigmefens halber ein befonderer Reichsbeputationstag gehalten werden follte.

### 48 VI. Meuere 3. Ferd. I-III. 1558-1648.

x. Auf Diesen Fuß fam es nun auch zu hamburg am 25. Dec. 1641. ju Griedenspraliminarien. worin der faiferliche Gefandte von tukow mit dem Frangofischen und Schwedischen vorerft wegen Mus: wechfelung ber Geleitebriefe fich verglich, und bann ber Unfang ber Friedensbandlungen gu Dunfter und Denabruck auf den 25. Mary 1642. angefest wurde. Doch felbit Die Ratification Diefer Praliminarien mußten die Schweden noch erft mit einem neuen Siege bewirfen. Und fo vergiengen noch mehrere Sabre, bis nach mancherlen Abwechselungen bas im Gangen doch ben beiben Rronen gunftig gebliebene Rriegsgluck am Ende Ferdinand den III. nothigte, ju ben beiden Friedensschluffen, wie fie ju Dinnfter und Osnabruck endlich mubfam verglichen maren. feine Ginwilligung ju geben.

Der im Reichsabschiebe 1641. beschloffene Reichsdeputationstag fam schon im Man 1643. in Gang, und berichtigte vieles, was die innere Reichs: verfaffung, infonderheit manche Berbefferung und ges nauere Bestimmung des Reichsjuftigwesens betraf. Die beiden Westphalischen Griedenscongresse wurden erft den 10. Upr. 1645. eroffnet, und befamen nach dem großen Auffeben, was die am 1. Jun. 1645. im Ramen beider Kronen geschehenen Propositionen gemacht batten, erft ihr rechtes Leben, als am 19. Nov. 1645. endlich felbft der erfte faiferliche Staatsmini: fter, Graf von Trautmannsborf, fich benm Congreffe einfand; obgleich boch noch bennabe jeder Fortichritt in der Friedenshandlung mit neuen Rriegsoperationen bewirft werden mußte, bis noch gang zulegt die Schwes difche Ueberrumpelung ber fleinen Geite von Prag ber Sache ben legten Dachdruck gab.

#### Siebentes Buch.

Der neueren Zeiten vierter Abschnitt

no a

## Bestphälischen Frieden

1648.

I.

Friedenshandlungen wegen der vereinigten Nies berlande und der Schweiz. Andere vom Fries den ausgeschlossene Machte: Spanien, Porstugall, Lothringen.

I. Friede swischen Spanien und ben vereinigten Nieders landen. — II. III. Deffen Erfolg in Ausehung bes Teutschen Reichs. — IV. Abgebrochene Friedenshandlungen zwischen Spanien, und Frankreich und Portugall; wie auch zwischen Frankreich und Lothringen; — boch wurden biese Michte als gegenseitige Bundesgenossen im Osnabractischen Frieden mit eingeschlossen. — V. Bewilligte Unabhäugigkeit der Schweiz.

Münster kam es schon am 20. (30.) Jan. 1.
1.648. zum Frieden zwischen der Krone Spaxmen und den vereinigten Niederlanden. Less tere wurden als unabhängig von jener anerkannt, und behielten alles, was sie erobert hatten und damals besasen, sowohl in den übrigen Nieder; landen, als in andereu Welttheilen Usien, Ufrica und America. Wegen Ostindien ward ausgemacht, daß die Spanier ihre dortige Schiffsahrt nicht D. Enew. d. Scaatsverf. Th. 11.

#### 50 VII. Meuere Zeit. Westph. Fr. 1648.

weiter ausbreiten sollten. Auch sollten die Unter thanen des einen Theils feine Bestsungen des ans dern Theils in Ost; und Westindien besuchen und daselbst Handlung treiben. Selbst die Schelde und andere Ausstüsse in die See sollten für die Spanischen Niederlande geschlossen bleiben. Hinz gegen in den Spanischen Bestsungen sollten die Teutschen Sansestädte mit den vereinigten Niez derlanden, und diese mit jenen gleiche Handlungsz frenheiten zu genießen haben.

ſŁ. Mit der in diesem Frieden nunmehr anerkanns ten Unabhangigfeit der vereinigten Niederlande entrogen fich diese naturlicher Weise auch aller Ho: Doch nahm das Reich heit des Teutschen Reichs. felbst an diesem Frieden feinen Theil. Die Krone Spanien hatte sich aber im 53. Artifel des Frie bens anheischig gemacht, die Fortsetzung und Beob: achtung ber Neutralitat, Freundschaft und guter Nachbarschaft von Seiten des Kaisers in zwen Monathen, und von Seiten des Reichs binnen Jahresfrist zu bewirken. Diese Erklarung erfolgte auch vom Kaifer unterm 6. Jul. 1648. (g) und auf einen faiserlichen Untrag vom 16. Mug. 1653. (h) nach einer Reichstagsberathschlagung vom 18. Febr. 1654. (i) in einem formlichen Reichsschlusse vom 22. Márz 1654. (k). Die

<sup>(</sup>g) Londorps acta publica Th. 6. S. 343., Meiern acta comitial. Th. 1. S. 408.

<sup>(</sup>h) Meiern am a. D. S. 407.

<sup>(</sup>i) Meiern am a. D. S. 480.

<sup>(</sup>k) Londorp Ib. 7. S. 603. Io. L. B. de MERRMANN dist. de folutione vinculi, quod olim fuir inter S. R. I. et foederati Belgii respublicas, Lugd. Bat. 1774.

Die Staaten der vereinigten Niederlande bat: III. en inzwischen schon tange vorher, da sie in ihren Beschwerden über die Spanische Regierung vom Reiche bulflos gelagen waren, auch dem Reiche alle Berbindlichkeit von ihrer Seite abgesagt. Bon Ferdinand dem II. nahmen fie ichon feine Schrei: ben mit der Unrede: Liebe Getreue, mehr an. Sie begnugten fich nicht einmal mit ber an Die Benetianer gewöhnlichen Unrede: Illustriffimi. fondern verlangten: Celsi et potentes domini, und vestra celsitudo (1). Gleich anderen Euro: paischen Machten baben seitdem auch die vereinige ten Niederlande das Teutsche Reich mit Gefandten beschickt, und die Anerkennung ihrer Unabhängig: feit in der That felbst überflußig erhalten. mit hat nun ber Burgundische Kreis, wie er zur Beit des unter Carl dem V. 1548. errichteten Bertrages war, einen gewaltigen Abfall gelitten. Diejenigen Riederlande, Die feitdem noch unter Svanischer Herrschaft blieben, Randen zwar noch ferner unter eben dem Vertrage. Aber mas jest nach ihrentwegen zum Reiche bezahlt werden follte, berubte nun auf neuer Bestimmung.

Außer dieser Angelegenheit, welche die Krone IV. Spanien mit den vereinigten Niederlanden zu berichtigen hatte, sollte diese Krone auch mit Frankreich und Portugall, ingleichen die Krone Frankreich mit Lothringen ausgesöhnet werden. Als lein alle Unterhandlungen, die hierüber angestellt wurden, zerschlugen sich fruchtlos, so daß diese Irruns

<sup>(1)</sup> MEERMANN l. c. §. 56. 57. p. 102-105., §. 71. p. 123.

#### 52 VII. Deuere Zeit. Weftph. Fr. 1648.

Irrungen, um die übrigen Friedensschlusse damit nicht aufzuhalten, ganzlich zurückgesetzt werden mußten, und also darüber der Krieg zwischen dies sen Mächten noch seinen Fortgang behielt. Un dem Frieden, der zu Münster zwischen dem Kaiser und der Krone Frankreich geschlossen ward, konnte deswegen die Krone Spanien keinen Untheil nehmen. Jedoch im Osnabrückischen Frieden (Urt. 17. S. 10.) ward der König in Spanien unter den im Frieden mit eingeschlossenen Bundesgenossen des Kaisers mit benannt, so wie auch England, Danemark, Polen, Portugall, Rusland, Lothringen, Benedig, die vereinigten Niederlande, die Schweiz, und Siebenbürgen in diesem Frieden mit begriffen wurden.

Die Schweizer, Die fich wegen ihrer Unabe bangigfeit ebenfalls ben ben Weftphalifchen Fries Denshandlungen gemelbet batten, erreichten ibre Gie batten fich zwar ichon feit Absicht vollia. Mar des I. Zeiten im Befig ber Unabbangigfeit erhalten. Es war aber noch fein Friedensichluß Darüber errichtet. Das Cammergericht fubr auch ju Beiten fort, Ertenntniffe gegen fie ju erlagen. Dawider batten fie aber icon unterm 14. Dan 1647. mit Ginwilligung Des Reichs eine faifers liche Erflarung erlangt: bag fie fich im volligen Befig einer ganglichen Befrenung vom Reiche befanden, und ben Reichsgerichten auf feine Weife unterworfen fenen. Eben bas murbe jest von neuem in beiden Friedensichluffen festgefest, im Denabructifchen im fechften, im Dunfterifchen im achten Urtifel (S. 61.), Die beibe vollig gleiche lautend maren. Damit blieb es alfo auch ben dem

dem Abgange, den von dieser Seite das Teutsche Reich an seinem ehemaligen Zuwachse des Burgundischen Königreiches schon längst erlitten hatte. Die Ausdrücke des Friedens waren so gefaßt, daß die Stadt Basel und ganz helvetien, oder die Stadt Basel und die übrigen helvetischen Cantons benannt wurden. Der Bischof von Basel war nicht darunter begriffen, sondern blieb mit seinem lande nach wie vor ein Teutscher Neichsstand.

#### II.

Friedenshandlungen über die Gnugthnung für die beiden Rronen Schweden und Frankreich, und über die davon abgehangenen Compensfationsforderungen.

I. Gemeinschaftlicher und besonderer Inhalt der beiben Friedensschlüsse zu Münfter und Osnabrud. — II-IV. Gnugthungsforderungen der Krone Schweden an Land und Leusten, und einigen vorzüglichen Gerechtsanen. — V-VII. Das von abgehangene Vergutungen der Saufer Brandenburg von Braunschweig-Lüneburg. — VIII. Gang besondere nur dem Sause Hessendelt zugestandene Vortheite. — IX. Gnugthuung der Krone Frankreich.

eide Friedensschlusse zu Munster und Os: 1.
nabruck waren überhaupt so gefasset, daß jener insonderheit das, was Frankreich sich für sich ausbedang, lesterer das, was Schweden nur alleine bedungen hatte, jeder besonders ent: hielt, andere Dinge aber, welche beide Kronen durch ihre Unterhandlungen unterstüßt hatten, in beiden Friedensinstrumenten gleichlautend einges Da

#### 54 VII. Meuere Zeit. Westph. Fr. 1648.

rückt wurden. Das Osnabrückische Instrument war eher fertig, als das Münsterische; worüber die Französischen Gesandten zuletzt von Münsternach Osnabrück hinüber famen, um nicht etwa zurückgesetzt zu werden. Allein das Osnabrückissche Friedensinstrument ward so lange hinterlegt, bis auch das Münsterische völlig berichtiget war, und beide endlich an einem Tage (1648. Oct.  $\frac{1}{24}$ .) unterzeichner werden konnten.

Beiden Kronen Frankreich und Schweden war unmittelbar nichts angelegener, als das, was fie für die Rriegstoften und fonft ju ihrer Bnug. thuung begehrten, weil fie durch das Gluck der Waffen zu ihrem Vortheile für entschieden hielten, daß fie durch widerrechtlich ihnen jugefügte Be: schwerden zu einem gerechten Rriege genothiget Die Krone Schweden verlangte anfangs. mebit dem Bergogthume Vommern noch verschie: dene zu ihrem Vortheile zu secularistrende Erze und Bifthumer, und fo gar auch bas Bergoge Ben ben großen Schwierigs thum Schlessen. feiten, Die fich in Unsehung der Secularisationen von Seiten aller Catholischen voraussehen ließen. mußte es den größten Husschlag geben, daß ber faiserliche Sof doch am Ende lieber in Secularis fationen einwilligte, als von feinen eignen Erblans den ein Opfer machte. Damit also, daß Schwes den von der Forderung eines Stud's der faifers lichen Erblande abließ, murden jene übrige Forder rungen endlich gludlich durchgesett. Go befam Schweden 1) gang Vorpommern fammt der Infel Rugen, und einige namhaft gemachte Stucke von Hinterpommern, als Stettin, Garz, Dam, Gols nau,

nau, die Insel Wollin, das frische Haf und die dazu gehörigen Orte Peine, Schweine, Divenau; 2) die Stadt Wismar mit dem Hasen und allem Zugehöre, wie es die Herzoge von Mecklenburg besessen; 3) das Erzbisthum Bremen und das Bisthum Verden, beide in weltliche Länder vers wandelt, als Herzogthuner, mit Aushebung dors tiger Domcapitel und Stifter.

Die Schweden begehrten nicht diese lander if som Teutschen Reiche abzureissen und in völliger Unabhangiafeit zu befißen. Sie sollten Reichs: lehne bleiben, und die Krone Schweden sollte sie kunftig als ein Teutscher Reichsstand, mit Sik und Stimme auf Reichs = und Rreisversammlungen so: wohl wegen Bremen und Verden, als wegen Vor: pommern, besigen, auch fonst alle damit verbun: bene Borrechte und Frenheiten behalten. gen auch den Stadten Bremen, Wismar und Stralfund sowohl als den übrigen Hansestädten Die Benbehaltung ihrer bisherigen Frenheiten aus: bedungen wurde. Doch bedang sich auch die Krone Schweden noch das Vorrecht aus, eine Universi: tat anlegen zu durfen, und die bereits angelegten Bolle oder Licente zu behalten.

Weil aber ben allem dem einige Besorgniß IV. übrig blieb, daß der kaiserliche Hof der Krone Schweden die bisherigen Umstände entgelten laßen mochte, wenn sie als Besiger dieser känder in Nechtssachen ben den Reichsgerichten, insonderheit am Reichshosrath, verwickelt werden mochte; so bedang sich die Krone Schweden noch das ganz besondere Vorrecht aus, daß, wenn in Jukunst D4

#### 56 VII. Meuere Zeit. Beftph. Fr. 1648.

fie jemand von wegen ihrer nunmehrigen Tentichen Lander ben Reichsgerichten belangen murbe, fie als beflagter Theil Die fonft nur einem Rlager guftes bende Wahl haben follte, ob fie am Reichshofrathe ober am Cammergerichte belangt fenn wollte? worüber ein jeder Rlager fie erft um ihre Erfla: rung erfuchen follte. Godann mußte fur alle Diefe Schwedischteutschen Lander ein unbeschranftes Up: pellationsprivilegium ausgefertiget werben, bag aus felbigen gar feine Uppellation mehr an Die Reichs: gerichte fatt finden follte. Damit jedoch die Uns terthanen bann funftig nicht eine Inftang meniger batten, follte an einem gelegenen Orte ein eignes Oberappellationsgericht für Die Schwedischteutschen Lander angelegt werden, (wie bernach ju Bismar gescheben ift.)

Weil auf Dommern bas Saus Brandenburg ein unwidersprechliches Recht batte, und alfo bems felben nicht jugemuthet werden fonnte, ju Befries bigung ber Krone Schweben fur bas, mas fie vom gangen Reiche forberte, fur fich alleine ein Opfer ju machen; fo entsprang aus diefem Stucke ber Schwedischen Gnuathuung eine naturliche Compensations: oder Bergutungs Forderung für bas Churhaus Brandenburg, welche die Krone Schweden ben ben Friedenshandlungen mit allem Rachdruck unterftußte. Der Churfurft verlangte für fich das Erzbifthum Dagbeburg, und die Bis: thumer Salberftadt, Minden, Denabrud und Danfter ju fecularifiren, und bann begehrte er (nad) bem Benfpiele von Schweden) aud von faiferlichen Erblanden einige Stude, namentlich bie Schlesischen Kurftenthumer Glogan und Gagan. Mach

#### 2) Satisfact. u. Compensationen. 57

Nach vielen Widersprüchen und beschwerlichen Unterhandlungen kam es endlich dahin, daß Chursbrandenburg die Bisthümer Halberstadt, Minden, Camin, als weltliche Fürstenthümer, das Erzbisthum Magdeburg aber als ein Herzogthum haben sollte. Nur letzteres behielt noch auf Zeitlebens der Sächstsche Prinz August, der es schon als Administrator besaß. (Nach dessen hernach 1680. erfolgtem Tode bekam es der Chursürst erst würkslich in Besiß.).

Unter der Schwedischen Gnugthuung war fer: VI. ner die Stadt Wismar, welche der Herzog von Mecklenburg abtreten mußte. Dafür wurden demselben die Bisthümer Schwerin und Naßeburg als weltliche Fürstenthümer, nebst den Johanniter: Commenden Mirow und Nemerow, zur Vergüstung gegeben.

Endlich waren etliche Prinzen vom Sause VII. Braunschweig:Luneburg icon mit Coadjutorien auf die Erzbisthumer Magdeburg und Bremen und auf die Bisthumer Salberstadt und Rageburg verfeben gewesen. Die daraus erlangten Soffnung gen und Rechte giengen mit obigen Secularifatio: nen und Cessionen dieser Lander verlohren. beren Bergutung wurde ausgemacht, daß im Bis: thume Osnabruck abwechselnd mit einem catholis schen Bischofe immer einmal um das andere die Succession eines zu postulirenden jungern Prinzen vom Sause Sannover statt finden follte. wurden die Aloster Walkenried und Groningen dem Baufe Braunschweig überlagen. Und überdies, zwar nicht im Frieden felbft, aber boch in einer D 5 gleich:

#### 58 VII. Meuere Zeit. Westph. Fr. 1648.

gleichzeitigen durch die Friedensunterhandlungen bewirften Ausfertigung befam auch diefes haus ein kaiferliches Privilegium, wie die Krone Schweden, als beklagter Theil jedesmal zwischen beiden Reiches gerichten die frene Wahl zu haben.

VIII. Das Haus Sessencassel war zwar nicht in dem Kalle, auf Verautungen oder so genannte Com: pensationen Unspruche machen zu konnen, weil es weder an Schweden noch an fonst jemanden etwas abzugeben batte. Von allen Teutschen Fürsten war aber der kandgraf Wilhelm der V., dem fein Water Morik ichon 1627, Die Regierung überges ben batte, der erfte gewesen, der fich mit dem Konige Guftav Adolf in Verbindung eingelagen hatte. Und feine Wittwe Umalia Elisabeth, ae: bobrne Grafinn von Sanau Dlungenberg, batte feit 1637., da ihr Gemahl gestorben mar, in Bor: mundschaft ihres unmundigen Sohns, Wilhelms des VI. (geb. 1629.), Diese Berbindung mit folther Standhaftigfeit und Rlugbeit fortgeführt, baß fie jest auch eine vorzügliche Unterftugung von Seiten der Krone Schweden fand (m). Kurz das Haus Hessen war von allen reichsständischen Baus fern das einzige, das, ohne einen besonderen Grund

(m) Auch ber Französische Gesandte, Duc de Longueville, wite ben dieser Gelegenheit zu den übrigen Gesandten: "Madame la Landgrave m'a sait tant de politesses qu' il me saut consesser que je ne parle qu' avec quelque passion pour elle. — Il saut saire beaucoup aux saveurs d'une Dame si vertueuse comme est Madame la Landgrave. Pourquoi Messieurs surmontez vous même et donnez toute satisfaction à Madame." A D A M I de pacif. Osn. Monast. (Lips. 1737. 4.) p. 525.

#### 2) Satisfact. u. Compensationen. 59

wegen Vergütung ober sonst dazu anführen zu können, es dahin brachte, daß ihm zu Gefallen ein geistliches Fürstenthum secularisite wurde. Es bekam die gefürstete Abren Hirschfeld als ein weltsliches Fürstenthum zu besigen.

Zur Gnugthuung der Krone Frankreich erhielt ix. bieselbe im Munsterischen Frieden erftlich die vollige Hobeit über die Städte und Bisthumer Mek, Tull. Berdun, wie fie folche ichon feit 1552., aber bisber ohne eine formliche Abtretung von Raifer und Reich, befessen hatte, nur mit Borbehalt des Ber: haltniffes, worin diese dren Bischofe als Suffra: ganbischofe unter bem Erzbischofe von Trier fan-Sodann befam Franfreich die Bobeit über Pignerol, und das Besagungsrecht in Philipps: burg, und endlich die Landgrafschaft Elfaß mit allem, was das haus Desterreich bisber in Elfaß gehabt hatte: wogegen dem Erzberzoge Kerdinand Carl, ber bisher Diefe Landgrafschaft befeffen batte, bren Millionen Livres von Frankreich zur Vergu: tung versprochen wurden. Den Bischofen von Strafburg und Bafel, der Reichsstadt Strafburg, nebst noch gebn anderen Reichsstädten, die gur landvogten Hagenau gehörten, wie auch den Abtenen Murbach, Luber, Andlau, Gregorienthal, und den Pfalggrafen von tugelftein, den Grafen und herren von Sanau, Fleckenstein, Oberftein, nebst ber gesammten Reichsritterschaft in Rieder: elfaß mard ihre Berbindung mit dem Teutschen Reiche und unmittelbare Reichsfrenheit ausdrücks lich vorbebalten.

#### III.

#### Friedenshandlungen über die Umnestie.

- I. Schwierigkeiten wegen ber Amnestie, II. die der Raiser nur von 1630. oder 1627. her gestatten wollte, jes doch der Regel von 1618. nachgeben mußte; III. nur mit besonderer Bestimmung wegen der in den kaiserlichen Erblanden consscirten Guter; IV. wie auch wegen der Pfalzisschen Restitution, V. und vieler noch besondere benanneter Partheven. VI. Besondere Entscheidung der Jrrums gen des Hauses hessen. Aber unentschieden gelaßene Insistische Gache.
- 1. Mon anderen Forderungen, die der Krieg felbst veranlagt hatte, war die naturlichste, daß beide Kronen fur fich und alle ihre Bundesgenofs sen außer dem, was nicht durch besondere Abreden bavon ausgenommen war, wie es ben allen Fries densschlussen die gewöhnliche Regel ift, eine alle gemeine Amnestie, und also eine durchgangige Herstellung in den Zustand, wie sich alles vor Unfange des Krieges im Jahre 1618. befunden hatte, begehrten. Bon einer folchen Umnestie wollte aber ber faiserliche Hof lange Zeit durchaus nichts wis fen, weil davon nicht nur eine vollige Herstellung des hauses Pfalz, sondern auch die Buruckgebung vieler confiscirten Guter, die Ferdinand ber II. ber Bohmischen Unruhen halber in seinen Erblanden eingezogen und großentheils wieder an andere Bunftlinge vergeben batte, abbangen murbe.
- 11. Wohlbedachtlich hatte beswegen Ferdinand ber III. auf dem Reichstage zu Regensburg unterm 20. Aug. 1641. eine nur so genannte Generals amnestie

amnestie dabin bekannt machen laken: bak "alle "bisber unausgefohnte Stande, wenn fie fich mit "dem Raiser jusammenseken wurden, wohin auch "bas mandelbare Gluck der Waffen funftig fallen "mochte, der weltlichen Guter halber von 1630., "der geistlichen vom 12. Nov. 1627. an ju rech: "men, vollige Restitution ju gewarten haben foll: "ten; nur mit Ausnahme der Stande und Unter: "thanen aus den faiserlichen Erblanden, ingleichen "ber auf besondere Tractaten ausgesetten Pfalzi: "ichen Sache und anderer Beschwerden." so war auch damals in dem mit Mehrheit der Stimmen bewirften Reichsabschiede vom 10. Oct. 1641. Diese so febr eingeschrantte Amnestie wieder: bolet worden. Dach einer der beschwerlichsten Uns terhandlungen tam es jest endlich dabin, daß doch jur allgemeinen Regel festgesett murde, bag alles, mas mabrend des gangen Krieges auf feinbselige oder thatliche Urt aus seiner Ordnung gesetzt wor: ben, wieder vollig in ben Stand, wie es vor bem Anfange des gangen Rrieges gewesen, bergestellt werden sollte.

Weil jedoch der kaiserliche Hof wegen vorge: III, dachter Confiscationen durchaus nicht nachgeben wollte; die beiden Kronen hingegen auch unbillig sanden, daß diejenigen, die sich aus den kaisers lichen Erblanden in ihre Dienste begeben, deswegen um ihre Güter kommen sollten; so wurde über diesen Punct endlich der Mittelweg gettoffen, daß lektere ihre Güter wieder bekommen, sollten, wenn die Conssistation erst nach der Zeit, als sie in Dienste einer dieser Kronen getreten, geschehen sen; nicht aber, wenn sie schon vorher geschehen.

Wegen .

#### 62 VII. Meuere Zeit. Westph. Fr. 1648.

- Wegen der Pfälzischen Restitution mufite fo viel nachgegeben werben, daß Baiern fowohl die alte Pfälzische Churwurde als die Oberpfalz nebst der Grafschaft Cham bebielt. Dinaegen ward fur Pfalz eine neue achte Chur errichtet, mit Worbehalt beren funftiger Erloschung, falls bie Bairisch : Wilhelmische Linie ausgehen murde, als in welchem Kalle Die Bairische Chur nebst ber Oberpfalz an das Pfalzisch : Rudolfische Saus zu: ruckfallen follte. Im übrigen mard Diefes Chum baus in ber Unterpfalz, fammt allen zugeborigen geistlichen und weltlichen Gutern und Gerechtsas men, mit der volligen Umneftie auf ben Jug, wie alles vor den Bobmischen Unruben im Sahr 1618. gewesen, bergestellt. Auch was souft von Activ: und Passiv: Unspruchen dieses Hauses vor: gefonimen mar, wurde noch durch besondere Ber: ordnungen bestimmt.
- V. So wurden endlich auch nach den Grundsaßen der Amnestie die Herzoge von Würtenberg, der Marggraf von Baden: Durlach, der Herzog von Eron, die Häuser Nassau, Hanau, Solms, Isen: burg, Rheingrasen, Sain: Hachenburg, Falkensstein, Waldeck, Dettingen, Hohenlohe, Löwensstein, Erbach, und selbst einige namhast gemachte Privatpersonen zum Theil mit ausdrücklicher Entscheidung einzelner Irrungen, in den vorigen Stand hergestellt; doch ohne daß denen, die nicht mit Namen benannt waren, am Nechte der allges meinen Amnestie etwas abgehen sollte.
- VI Von einzelnen Irrungen, die schon vor dem Ausbruche des drenßigjährigen Krieges entstanden, und

and zum Theil als deffen Ursachen mit anzusehen waren, murden nur bie, fo das haus Beffen betrafen, im Krieden verglichen. Oder vielmehr bet Bergleich, welcher ju Caffel am 14. Upr. 1648. zwischen Bessen: Cassel und Bessen: Darmstadt über Die Marburgische Succession geschlossen mar, murbe im Frieden so aut, als ob er von Wort zu Wort barin eingerückt mare, bestätiget; wie auch ber Ber: aleich. den Beffen: Caffel mit Waldeck am 11. Upr. 1635. geschlossen, und den Bessen: Darmstadt am 14. Apr. 1648. genehmiget hatte, nebst dem Rechte Der Erstgebuhrt, wie es sowohl in der Casselischen als Darmstädtischen Linie eingeführt, und vom Raiser confirmirt war. Bingegen die Julichische Successionssache blieb noch unentschieden, und auf weitern Weg ber Gute oder Rechtens ausgesett. Und der Stadt Donawerth herstellung ward ebens falls erft ber Beurtheilung Des nachstfunftigen Reichstages beimaestellt.

#### IV.

# Friedenshandlungen über die Religionsbeschwere den.

I. Ein hauptgegenftand des Friedens maren bie Befcmerden ber Reichsfiande, wegen berer eigentlich ber Rrieg geführet mar; - fowohl politifche als Religionsbefchwete-Den; - lettere wurden nur im Denabrudifchen Erieben behandelt. — II. Allgemeine Bestätigung bes Religionsfries bens mit Inbegriff der Reformirten. - III. Bestimmung Des Berhaltniffes swiften Lutheriften und Reformitten : -IV. wovon man die Bepfpiele theils vom Brandenburgifden. Entscheidungsziel bes Jahrs 1624. — VII. insonderheit in Anfebung ber geiftlichen Stiftungen, — VIII. und ber geift lichen Gerichtbarkeit, — IX. die übrigens nebft dem gangen Dioecefanrechte über die Protestanten von neuem vollig anfgebos ben wurde. — X. Gleichmäßige Bestimmung wegen der Rell-gioneubung — XI. und Sausandacht; — XII. nur mit besons berer Ausnahme ber faiferlichen Erblande. - XIII. Gigene Erwehnung ber Reichsritterschaft. - XIV-XVI. Befondere Beftimmung des Religioneguftandes der Reicheffidte. XVII. Goldemnach erwuche in ben befonderen Teutschen Stag: ten allerdings ein fehr ungleiches Berhaltniß der verschiedenen Religionen. - XVIII. XIX. In Ansehung bes gesammten Reichs ward aber eine volltommene gegenseitige Gleichheit beiber Religionen fefigesest; — XX. wo fiche thun ließ, gionen; — XXI. XXII. oder doch fo, daß in Kallen, da siede Religionen, in die Religionetheile trennten, nicht die Mehrheit der Stimmen, fondern nur gutliche Vergleichung gelten follte, -XXIII. XXIV. es mochte von Religionssachen ober anderen Gegenftanden die Frage fenn; - XXV. nicht aber, bas bren Religionen unter einander gegenseitige Rechte baben - da von Lutherischen und Reformirten unter fich auf Catholifche und Protestanten unter fich fein Schluß gilt. -XXVI. Andere Religionen find darunter nicht begriffen.

1. Der Hauptgegenstand ber Friedenshandlungen, wegen bessen eigentlich ber Krieg geführt worden war, bestand in den Beschwerden der Leuts

Teurschen Reichsstände, die theils in das Nelis gionswesen einschlugen, theils nur die politische Berfassung des Neichs betrasen. Jene wurden alleine von Schweden im Osnabrückischen Frieden behandelt. Was bloß politische Beschwerden warren, die wurden sowohl mit Frankreich als Schwesben in jedem der beiden Friedensschlusse gleichlaus tend verglichen.

In Unfebung ber Religion mar bas erfte, baf IL ber Daffauer Bertrag vom Jahre 1552. und ber Religionsfriede vom Jahre 1555. von neuem aufs vollfommenfte bestätiget murben, ohne baß irgend ein Wiberfpruch Dagegen geachtet werben Damit wurden die Ginwendungen, Die folle. infonderheit in jefuitifchen Schriften wider Die Buls tiafeit und fortmabrende Berbindlichfeit Diefer Reichsgrundgefege gemacht maren, auf einmal ge: boben. Da man aber auch noch ben befonderen Bweifel aufgeworfen batte, ob auch bie Reformir: ten ju den Mugsburgifchen Confessionsverwandten geborten, und ber Religionsfriede alfo auch ihnen ju gute fommen tonnte; fo ward auch diefe Frage vollig jum Bortheile Der Reformirten entschieben.

Das Berhaltniß, so zwischen kutherischen und III. Reformirten unter einander in Frage kommen tonnte, oder zum Theil schon gekommen war, erz hielt ebenfalls in einem eignen Artikel seine Berstimmung. Was vor dem Frieden durch Verträge oder sonst schon auf einen gewissen Fuß geseht war, daben ließ man es bewenden. Für die Zuskunft wurden aber insonderheit die Fälle, wenn ein tutherischer oder resormirter tandesherr von einer D. Entw. d. Staatsverf. Th. II.

#### 66 VII. Neuere Zeit. Weftph. Fr. 1648.

dieser beiden Religionen zur andern übergeben, oder einen Landesfolger von der andern Religion bekommen wurde, ganz genau bestimmt. In beiden Fällen sollte der Landesherr nicht nur den Hofgottesdienst nach seiner Religion in seiner Residenz zu halten, sondern auch im Lande seinen Glaubenssgenossen ihre Religionsübung zu gestatten berechtiget senn; jedoch dem andern Religionstheile sonst keinen Nachtheil zusügen, deren Gottesdienst, Conssisten und ganzes Kirchen; und Schulwesen viels mehr unverändert bleiben sollte.

Der reformirten Religion zugethane Churhaus Branz denburg, als es hernach 1680. zum Besig des Herzigthums Magdeburg kam, das bis dahin tur therische Landesherren gehabt hatte, z. B. zu Halle in der so genannten Residenz den reformirten Gotz tesdienst halten laßen. Aber die Stadtsirchen blied ben kutherisch, und auf der 1697. daselhst errichteten Universität wurden die theologischen und phis losophischen Lehrstellen nicht anders als mit kuther rischen Lehrern beseht. Im Zerbstischen (n) und Hanz

(n) Von den Sohnen des Fürsten Joachim Ernsts von Anhalt († 1586.), der sich zur reformirten Meligion bekannt hatte, war der Fürst Rudolf von Anhaltzerbst 1622., mit Hinterlaßung einer Luthezrischen Gemahlinn, Magdalene gedohrner Gräffun von Oldenburg, gestorben, die hernach ihren Sohn, Johannes (geb. 1621.) ben ihrem Bruder in der Lutherischen Meligion erziehen ließ. Das war der Grund der Veränderungen, die im Zerbsstischen zum Vortheile der Lutherischen Religion vorgiengen.

THE PERSON NAMED IN

Sananischen (0) waren noch vor dem Westphalisschen Frieden größere Beranderungen zum Borscheile der Lutherischen vorgegangen; daben ließ es der Friede bewenden.

Zwischen ben Catholischen und Evangeli: v. fchen fam es ju anderen Bestimmungen. lagen eine Menge Streitfragen im Bege, woruber eine Bereinigung beiber Religionstheile, um aus: jumachen, was ba Recht ober Unrecht fen, gar nicht zu erwarten war. Meist flochten sich gewisse Religionsgrundfage ein, worin immer ein Theil obne dem Gewissen Gewalt anzuthun nicht glaubte bemandern nachgeben ju fonnen. In folcher Ruck: sicht war es noch ein Gluck, daß man einen Auss weg fand, ohne in die Frage: wer Recht ober Unrecht babe? bineingeben zu durfen. nehmtich ben Gelegenheit der Umnestie über die Frage, von welchem Jahre dieselbe anzurechnen kn, ju fo vielerlen Erbrterungen und Unterhand: lungen gefommen war; so fiel man endlich auf ben Gedanken, ob nicht auch die Berstellung ber Beschwerden über Die Religionssachen sich nach bem Zustande eines gewissen Jahres vergleichen lagen mochten; so daß man daraus ein ewiges Entscheidungsziel machen fonnte, und bann nur nachforschen durfte, wie fich die Sachen gerade damais

(o) Die Hanau-Mungenbergische Linie, worin ber Graf Philipp Lubewig reformirt war, erlosch im Jahre 1642. Der Graf Friedrich Casimir von ber Hanau-Lichtenbergischen Linie, ber hernach zur Succession kam, war Lutherisch, und machte in Hanau verschiebene Veranberungen zum Vortheile seiner Religion.

### 68 VII. Meuere Zeit. Weftph. Fr. 1648.

bamals befunden, ohne daß in Unsehung der etwa sonft daben in Betrachtung tommenden Rechtsfragen oder Religionsgrundsage ein Theil dem andern nachgeben durfte.

- Go batte ber Raifer ichon in ber oben erwehn: ten fo genannten Generalamneftie vom 20. Mug. 1641. einfließen lagen, daß eine Restitution ber geiftlichen Guter, vom 12. Dov. 1627. an ju reche nen, fatt finden follte. Die Protestanten bestans ben aber barauf, bag man auch barin auf ben erften Unfang des Krieges, also aufs Jahr 1618. zurückgeben mußte. Unter Bermittelung Des Grafen von Trautmannsborf fam es nach und nach Dabin, daß ju Festfegung eines folchen Entscheis Dungszieles Die Catholischen von 1627. bis 1626. 1625. binaufructen; Die Protestanten bingegen von 1618. auf 1620. 1621. 1623. herunterließen; bis bann endlich beibe Theile über bas Jahr 1624. fich verglichen, und, wo fiche thun ließ, felbft ben erften Tag Diefes Jahres jum bestimmten Ents fcheidungsziele annahmen.
- vn. Nach diesem Entscheidungsziele sollte nun vorerst das Schicksal aller geistlichen Stiftungen
  für die Zukunft bestimmt werden. Zwar diesenis
  gen Stifter, worüber zum Vortheile der Krone
  Schweden und ihrer Bundesgenossen besondere
  Verordnungen verglichen waren, blieben nur dies
  sen, unabhängig von jenem Entscheidungsziele,
  unterworsen. Aber alle übrige unmittelbare Stift
  tungen sollten von nun an ewig in eben dem Res
  ligionsverhältnisse bleiben, wie sie am 1. Jan. 1624.
  gewesen waren, nachdem sich damals catholische
  oder

ober evangelifche Glaubensgenoffen in ihrem murflis chen Befige befunden batten (p). Damit ward auch nunmehr fur Die Bufunft ber bisberige Streit uber ben geiftlichen Borbehalt bergeftalt erlediget, daß es von nun an baben blieb, daß, wenn ber Inhaber irgend einer geiftlichen Stelle feine Religion veran: berte, auch der Berluft ber Stelle Davon abbieng, und ein anderer von eben ber Religion, Die ber Abgegangene verlagen, an beffen Stelle genommen merden folle. Much über alle mittelbare Rlofter ober andere Stiftungen mit allen ihren Bugeboren follte blog ber wurfliche Befigftand, wie er am 1. Jan. 1624. gewesen, für beståndig jur alleinigen Richtschnur Dienen.

Selbst die Ausübung der geistlichen Gericht: vill. barteit ward in foweit nach bem Entscheibungs: jabre bestimmt, daß über catholische Unterthanen

(p) Bon unmittelbaren Bifthamern behielten die Evangelifden vermoge diefer Berordnung nur bas ju Lubeck, wo jur Zeit des Westphalischen Friedens der Pring Johannes von holstein: Gotstorp Bischof war. Mit demselben hatte das Domscapitel zu Lubeck am 6. Jul. 1647. einen Bertrag errichtet, daß nach ihm und bem damaligen Coads jutor noch feche Bifchofe aus bem Saufe Solftein= Gottorp gewehlet werden follten. Lunigs Reichs-arch. part. spec. Th. I. S. 551., I MHOF noritia procerum imperii lib. I. cap. 23. S. 6. p. 196. Bu Meissen, Merseburg, Maumburg, Brandenburg und Havelberg blieben zwar evangelische Domcas pitel; aber bie Bifthumer, beren bren erften bas Saus Sachfen, ben beiben andern bas Saus Brandenburg bie Reichsunmittelbarfeit bestritt, waren gur Zeit bes Entscheibungsjahre schon in Mominiftration von herren biefer beiden Saufer.

#### 70 VII. Neuere Zeit. Weftph. Fr. 1648.

evangelischer Reicheftande bas bischofliche Diveces fanrecht fowohl in Landern als in vermifchten Reichsftadten nur ba ftatt finden follte, wo es im Jahre 1624. in lebung gewesen; nach wels chem Befisftande fich auch Die geiftliche Gerichte barfeit in Bentreibung ber Ginfunfte catholifcher Stiftungen in evangelischen Landern richten follte. Sinwiederum follten evangelische Unterthanen cas tholifder Reichsftande nur nach Daggabe eben Diefes Enticheidungsziels, jedoch allemal mit bem Borbehalte, daß nichts ber Mugeburgifchen Confes fion ober ihrem Gemiffen zuwider geichehen burfe, ber catholifchen geiftlichen Gerichtbarfeit unterwors fen fenn; ba bingegen, wenn fie im Jahre 1624. ibr eignes Confiftorium gehabt, ihnen auch folches bleiben follte.

Conft aber murde nicht nur die geiftliche Ges richtbarfeit, wie man folche in Auslegung bes Res ligionsfriedens nur im engern Berftande batte nebs men wollen, fondern auch das vollige Dioecefans recht und die gange geiftliche Gerichtbarfeit mit allen ihren Gattungen gegen Die evangelischen Reichsftande und ihre Unterthanen fomobl unter catholifchen und evangelischen, als bloß unter evans gelifchen Parthenen unter fich ganglich aufgebo: ben, und ausdrücklich binjugefest, daß das Dioe: cefanrecht und Die geiftliche Gerichtbarfeit fich auf Die Grangen eines jeden Landes einschranfen folle. Damit war wieder ein wichtiger Punct entschieden, weil noch nach bem Religionsfrieden in protestans tifchen landern benachbarte catholifche Bifchofe mandmal Rechte fich zueignen wollten, Die fie nicht unter ber geiftlichen Berichtbarfeit, wie fie Der

der Religionsfriede aufgehoben hatte, begriffen wis fen wollten, sondern zu anderen Gegenständen ihrer Dioecesanrechte rechneten. Jeht waren sowohl evangelische Reichsstände als ihre Unterthanen für dergleichen Unsprüche auf beständig gesichert.

Bas bernach bie unter beiben Religionsthei: D len eben fo febr beftrittene Frage anbetraf, wie es mit der Religionsubung evangelischer Unterthas nen unter catholifchen Landesberren gehalten wer: den follte? fo ward auch da jum Entscheidungs: giele angenommen, daß folche Unterthanen, Die nur in irgend einem Theile bes gangen Jahres 1624. ihren öffentlichen ober Privatgottesbienft gehabt, benfelben mit allen Bugeboren behalten follten. Bo fie im Jabre 1624. gar feine Religionsubung gehabt, follte ihnen fren gelagen werden, aus bem tande wegguzieben, ober auch bem tandesberrn unbenommen bleiben, ihnen den Abzug aus dem tande angubefehlen. Doch follte auch alsbann den Unterthanen, nachdem fie fchon vor dem Weft: phaftichen Frieden ihrer Religion jugethan gemefen, ober erft nachber fich bagu gewandt batten, eine Beit von funf ober bren Jahren jum Abjuge geftat: tet, auch weder mit ungebuhrlichen Abgaben, noch mit Berfagung ihrer benothigten Zeugniffe und Rundichaften, noch mit Ginichranfung der Fren: beit ibre Guter ju verfaufen, ober ferner vermals ren ju lagen, und beshalb ab: und jugureifen, ets was in Weg gelegt werben. Mariant

Sofern aber weder von gezwungenem noch fren: XI. willigem Abzuge die Frage sen, sollten solche Unter: thanen auch da, wo sie im Jahre 1624. gar keine E 4 Res

#### 72 VII. Meuere Beit. 2Befiph. Fr. 1648.

Religionsübung gehabt, doch ruhig geduldet wers den. Man sollte sie ungestöhrt ben ihrer Sauss andacht laßen. Oder es sollte ihnen auch unvers wehrt senn, dem Gottesdienste an benachbarten Orten benzuwohnen. Desgleichen sollte ihnen fren stehen, ihre Kinder in auswärtige Schulen zu schicken, oder durch Privatlehrer zu Hause unterrichten zu laßen. Ueberall aber sollten dergleichen evangelische oder catholische Unterthanen weder versächtlich gehalten, noch von der bürgerlichen Gesmeinschaft, noch vom Genusse gemeiner Rechte, noch von ehrlichen Begrähnissen ausgeschlossen, sondern anderen Mitbürgern gleich gehalten werden.

Au. Mur für seine eigne Erblande wollte sich ber Kaiser die Hande weiter nicht binden laßen, außer daß den Herzogen in Brieg, Liegniß, Münsters berg und Dels, wie auch der Stadt Breslau ihre bisherige evangelische Neligionsübung gelaßen, und außerdem den Schlesischen Protestanten noch dren neue Kirchen ben Schweiniß, Jauer und Glogan zu bauen gestattet, auch den Schlesischen Protesstanten sein gezwungener Ubzug zugemuchet werz den sollte. Doch ward der Krone Schweden und den evangelischen Reichsständen ausbedungen, um weitere Religionsfrenheit für ihre Glaubensgenoss sein allenfalls fünftig noch eine Fürsprache oder Kürbitte einzulegen.

Der unmittelbaren Reichsritterschaft wurs den hingegen eben die Rechte in Unsehung ihrer Guter und Unterthanen bengelegt, wie sie von Reichsständen festgeseht waren. (In den folgens den Wahleapitusationen ist sie deswegen in solchen Stellen, wo von Rechten ber tanbesberren über ibre Unterthanen Die Rede mar, mehrentheils burch eine befondere Parenthefe mit eingeschloffen worden.)

In Unfebung ber Reichsfradte wurde endlich XIV. mifchen pur evangelischen ober pur catholischen und vermischten Reichsstädten noch ein Unterschied gemacht; fo baß fur pur evangelische folche er: flaret wurden, in welchen im Jahre 1624. außer Der evangelischen Religionsubung feine andere von ber Obrigfeit und Burgerschaft (nachdem nehmlich nach Berichiedenheit ber Berfaffung einer jeden Stadt entweder jene allein, ober etwa nur mit Buriebung ber legtern es babe thun fonnen) eins geführt gewesen fen, wenn auch gleich einige cas tholifche Ginwohner Dafelbft wohnten, ober ein und ander Rlofter oder Stift und Dazu geborige Rirche catholifch geblieben fen.

2018 vermischte Reichsftabte von gleichem XV. Berhaltniffe beiderlen Religionen wurden nur Mugs: burg, Dunfelfpubl, Biberach, Ravensburg und Raufbeuern benannt. Fur beren innere Berfaffung murde zugleich meift eine vollige Religionsgleichheit in Befegung aller obrigfeitlichen Stellen, ober wo nur eine Stelle vorhanden, barin eine Abmechfes lung beiber Religionen vorgeschrieben. 2fuch wurs De namentlich wegen Mugsburg noch ausbrucklich feftgefest, bag bie Debrheit ber Stimmen in Gas chen, welche Die Religion gerade ju ober auch nur Durch entfernten Ginfluß betrafen, Durchaus nicht geachtet werden follte.

## 74 VII. Meuere Zeit. Weftph. Fr. 1648.

vermischt angesehen werden konnten, waren eigentz lich nur 13. an der Zahl, denen das Entscheis dungsjahr zu statten kam, um sie für pur cathos lisch rechnen zu konnen. Ungleich mehrere an der Zahl, nehmlich 33., von denen die meisten auch überdies ungleich wichtiger und mächtiger waren, gehörten zum evangelischen Reichstheile.

XVII. So war bemnach sowohl nach bem Ausschlage, ben bas Entscheibungsiahr gab, als nach anderen Borfchriften Des Weftphalischen Friedens, nicht nur in den faiferlichen Erblanden, fondern auch in allen übrigen besonderen Teutschen Staaten Das Berhaltniß Der catholifchen und evangelifchen Res ligionsverwandten gar febr unterschieden, nachdem in einem berfelben Die catholifche Religion gang alleine, in einem andern die evangelische alleine Die Oberhand behielt, in andern beiderlen Religios nen in mehr ober minderem Gleichgewichte neben einander fatt fanben. Evangelischer Geits batte man zwar noch in ben Weftphalifchen Friedens bandlungen mehrmalen barauf angetragen, baß auch in jeden einzelnen Landern und Reichsftabten vollig frengestellt werden mochte, von welcher ber beiden Religionen jeder Ginwohner und Burger fenn mochte. Bon Geiten ber Catholifchen mar man aber fo weit entfernt, barein ju willigen, daß vielmehr in ben meiften catholischen Landern einem jeden Unterthanen jur Pflicht gemacht mur: be, erft einen Religionseid abjulegen, ebe er jum Lebns : ober Suldigungs : ober Dienft: Gibe gelagen werden fonnte.

So, sage ich, war und blieb bas Verhaltniff xvin ber beiderlen Religionen in den besonderen Teuts ichen Staaten gar febr unterschieden, da aller: dings bald die eine, bald die andere als die herrs schende Religion angesehen werden fonnte, nur an wenigen Orten eine Religionsgleichheit obwals Aber sollte nun auch fur das Teutsche Reich im Banzen die catholische Religion noch als die berrichende gelten? Die evangelische nur als uns gleich geduldete, etwa wie die judische? war frenlich wohl der Sinn der Jesuiten und berer, Die von ihren Grundfagen eingenommen waren, die felbst im Religionsfrieden bochstens nichts als eine ben Protestanten versprochene Siderheit, etwa auf den Jug, wie in landern, wo man den Juden Schuß ertheilt, solchen Schuß: inden, zugestanden wissen wollten. Das Teutsche Reich im Gangen als ein in Unsehung ber Religion vermischtes Reich anzuseben, und einen Res ligionstheil dem andern darin gleich gelten zu laßen, wollte ihnen nicht in den Sinn. Gleichwohl mar bas eben fo, als wenn man die gange Schweiz noch für einen pur catholischen Staat rechnen, ober boch die catholische Religion als die herrschende ansehen wollte, da von den 13. Cantons nur 4. evangelisch, 7. catholisch, und 2. vermischt sind.

Frenlich war und blieb die Person des Kaisers xix. catholisch. Es ward auch nicht ausgemacht, wie sich vielleicht hatte denken laßen können, daß abs wechselnd bald ein catholischer, bald ein evangelisscher Kaiser senn sollte. Es war aber doch auch durch kein Grundgeses ausgemacht, daß kein evans gelischer Kaiser senn könnte. Und allemal konnte der

# 76 VII. Meuere Zeit. Beftph. Fr. 1648.

ber Umftand alleine, bag die Perfon bes Raifers catholifch blieb, in Bestimmung Des Religionsver! haltniffes fur Das gange Teutsche Reich Den Mus: fchlag nicht geben. Ben einem fo jufammenges festen Staatsforper, wie Diefer war, fam es viels mehr auf das Berhaltnif an, worin die verschies benen besonderen Staaten, woraus Teutschland que fammengefest ift, fich gegen einander verhielten. Da mochte man nun die Bahl der Ginwohner, ober Das Gewicht ber Lander, in Unfebung ihrer Gin= funfte, Rriegsmacht, und felbft ihre Bentrage ju ben Reichsbeschwerben, jum Dagftabe angenom: men haben; fo ftande noch wohl bahin, auf wels der Geite fich ein Uebergewicht bervorgetban baben mochte. Gelbft die Babl ber reichsftanbifchen Stimmen war bisber unter ben Churfurften gleich, unter ben Reichsftadten überwiegend evangelifch gewesen: im Rurftenrath allein waren ber catho: lifchen Stimmen nur einige wenige mehr, als ber evangelischen. Go war es boch wohl feine unbils lige Forderung, wenn ber evangelische Religions: theil barauf bestand, bag in Unfebung bes Teuts ichen Reichs im Gangen ein Religionstheil fo gut wie ber andere gehalten werden mußte! Dun bas wurde bann endlich auch im Denabruchischen Fries ben als einer ber erften Grundfage angenommen? bag unter beiderlen Religionen Standen eine volls tommene gegenseitige Gleichheit ftatt finden folle; fo bag eben bas, was bem einen Theile, auch dem andern Recht fenn folle.

xx. Mit diesem Grundsage konnte nichts weniger bestehen, als wenn ein Theil dem andern bloß mit Mehrheit der Stimmen ein Uebergewicht abzuges wins

winnen fuchen wollte; worüber ichon ben allen Belegenheiten Beichwerden ber evangelischen Stan: be vorgefommen waren. Um Diefe Befchwerden ju beben, wurde fur folche Ralle, wo es barauf anfommen murbe, von Raifer und Reichs megen eine gewiffe Ungahl Perfonen anguftellen, gur Res gel angenommen, bag immer eine gleiche 2fnzahl Derfonen von beiden Religionen angefest werden follte, als namentlich ben Reichsgerichten, Reichs: Deputationen und Commiffionen, Die in Angelegen: beiten verschiedener Religionsverwandten unter ein: ander ju erfennen fenn mochten. Wo fich aber bie Babl ber Stimmen felbft nicht in vollige Gleich: beit fegen ließ, wie in reichsftanbifchen Berfamms lungen, wo man bie Stimmen nehmen mußte, wie fie einmal waren; ba follte boch, fobald fich die beiberlen Religionsvermanbten in zwen verfchiedenen Mennungen trennten, nicht die Debrheit ber Stimmen, fondern bloß gutliche Bergleichung ben Streit enticheiben.

Daß man der Mehrheit der Stimmen nicht xxt. nachgeben fonne, wenn von Religionsfachen Die Frage fen, batte Der catholifche Religionstheil allen: falls einraumen zu fonnen fich fchon mehrmalen Much fonnte ben bem Gage, ben bie Protestanten behaupteten, bag in Gachen, wo es auf eines ieden Gemiffen ankomme, ein jeder nur als einzeln fur fich, feinesweges aber als Mitglied ber burgerlichen Gefellschaft ju betrachten, und beren collegialifcher Entscheibung ju unterwerfen fen, mit Grunde nichts erinnert werden. Die Protestanten trugen aber barauf an, bag auch Diefer Rall, wenn Stande als einzeln zu betrachten mås

# 78 VII. Meuere Beit. Weftph. Fr. 1648.

maren, überhaupt jur Musnahme von ber Mehrs beit der Stimmen mit ausgedruckt werden mochte. Woben viele ber Dennung maren, bag auch Contributionsfachen, wenn mehrere Stimmen die ubris gen wider ihren Willen ju Steuerbewilligungen nothigen wollten, Darunter begriffen fenn mußten. Doch Diefer Punct Des Contributionsmefens, Der allerdings einigen Unftand batte, mußte am Ende unverglichen gelagen, und zur Entscheidung bes nachften Reichstages ausgesetzt werben (bie gleiche wohl noch immer nicht erfolget ift, und alfo feine geringe Unvollfommenbeit in unferer Reicheverfaffung übrig lagt, ba wiber reichstägliche Steuers bewilligungen noch immer eingewandt werden fann, daß es noch nicht ausgemacht fen, ob auch bie Mehrheit ber Stimmen Darin enticheiden fonne.)

Dun batte aber überdies ichon mehrmalen bie Erfahrung gelehret, bag theils felbft die Frage: ob Diefes ober jenes eine Religions : ober Gemiffensfache fen? in Streit gefommen mar, und theils auch nicht felten in blog weltlichen Sachen nur in Ruckficht naber oder entfernter Bortheile, Die der cathoz lifche Religionstheil fur fich ober auch nur fur einen ober andern feiner Religionsverwandten bavon bofs fen fonnte, Die Debrheit der Stimmen bagu benußt wurde, Sachen Durchzusegen. Darum mar nun ber erfte Untrag ber Protestanten in ihren im Dov. 1645. übergebenen Befchwerden über Diefen Dunct fo gefaffet: "baß nicht allein in Religions : Con: "tributions:, und benen Gachen, Da die Stande "(einzeln) vt finguli zu confideriren, fondern auch "in allen und jeden anderen, fie treffen an, mas "fie immer wollen, barin die Romifcheatholifchen "eine,

"eine, und bie Evangelischen die andere Parthen "conftituiren, bas Ueberftimmen binfuro nicht mehr "gelten folle" (q). Bon ben bier benannten vies rerien Begenftanden blieb nun gwar ber gwente, Die Contributionsfachen betreffend, wie ich porbit icon angemerft habe, ausgefest. Die dren übris gen wurden aber endlich im Frieden in folgenden Borten bestimmt: "In Religionsfachen, und allen anderen Geschäfften, worin die Stande nicht als ein Corpus angefeben werden fonnen, wie auch menn die catholifchen und evangelifchen Stande int zwen Theile geben (ober zwenerlen Mennungen bes haupten,) fo foll allein gutliche Bergleichung ben Streit entscheiben, ohne Die Debrheit der Stime men ju achten." munn and indianifficente und

In den Berbindungsworten: wie auch, mar XXIII. bier offenbar ber Uebergang von ben beiden vorber benannten Gegenstanden, worin die Debrheit ber Stimmen wegfallen follte, auf einen Davon unterschiedenen britten Gegenstand enthalten, Der unftreitig ben Ginn batte, bag ohne alle Gin: fdrantung, fo oft und in welchen Gallen es auch fenn mochte, wenn der catholische und evangelische Religionstheil zwenerlen Mennungen gegen einans ber behaupteten, fein Theil ben andern überftims men follte. Sowohl nach ber Beranlagung als bem Bufammenhange Diefer Stelle Des Friedens war nicht die Frage, (wie man fie nachber ver: fcbiebentlich aufgeworfen bat): in welchen Gallen war ober über welcherlen Gegenftande beide Religions: theile fich ju trennen berechtiget fenn follten ? fons dern der der der dern dern

(a) Londorp acta publ. Th. I. S. 138. Meiern acta pac. Westph. Th. I. G. 701. 824.

## 80 VII. Deuere Zeit. Weffph. Fr. 1648.

bern die Frage war: wann soll die Mehrheit der Stimmen ihre Wirksamkeit verliehren? Die Unts wort war: Richt nur in Religionssachen, und anderen Fallen, wo jede Stande nur als einzeln zu betrachten sind; sondern auch in allen und jeden Sachen, wo beide Religionstheile sich in ihren Behauptungen von einander trennen.

xxiv. Es war also nichts weniger als dem Sinne Diefer Stelle gemaß, wenn man Die eingeschranfte Muslegung bavon machen wollte, bag eine folche Trennung der beiden Religionstheile nicht anders als in Religionsfachen fatt finden burfe. Eben Darum war bas jur mabren Schugmehr ber Dro: teftanten festgeseht, bag, wenn in reichsftanbifden Berfammlungen Die catholischen Stande Die Debrs beit Der Stimmen zu ihrem Bortheile benußen woll: ten, bagegen Diefes Sulfemittel jur Sand genommen werden fonne, ohne erft in eine besondere Erorterung bineingeben zu durfen, ob von einer Religionsfache, ober von einem naben oder entferntern Ginfluffe Der Religion Die Frage fen, ober nicht. Bu Erhaltung bes Gleichgewichts zwifchen beiden Religionstheilen war bas unftreitig bas einzige Mittel. Muf ans bere Urt wurde jener Grundfal von ber vollfommes nen Gleichheit ber beiben Religionen, und bag ein Theil mit bem andern gleiche Rechte haben follte, nie jur Erfullung haben gebracht werben fonnen.

xxv. Ich fage, Gleichheit der beiden Religior nen. Das ist sowohl die Sprache des Westphälischen Friedens als der nachherigen Neichsgrundgesetze; Nicht dren Religionen. Denn wenn gleich unter den Augsburgischen Consessionsverwandten fowohl Reformirte als Lutherische beariffen find: to ift doch das Verhältniß zwischen diesen beiden gang anders bestimmt, als zwischen ihnen und ben Catholischen. Was Lutherische und Reformirte eine under gestatten, fann nicht von Catholischen gegen Protestanten behauptet werden. Much gilt umgefehrt nicht unter jenen, mas jur Richtschnur gwis iden Catholischen und Protestanten angenommen Unter andern zeigt fich bas felbst in Unfebung des Entscheidungsjahres 1624., das durch eine gang befondere Berordnung des Weltphalischen Fries bens nur noch in der Pfalz jum Entscheidungsziele mifchen ben bortigen Lutherischen und Reformirten angenommen ift. fonst aber zwischen Diesen beiden Religionsverwandten nicht zur Entscheidung Dies So, sage ich, sind nicht alle bren Relie gionen, sondern nur zwen einander völlig gleich: gefett, obaleich unter einer von diesen beiden wies der zwenerlen Abtheilungen begriffen find, die aber unter fich wieder ihr befonderes Berhaltniß baben.

Anker diesen benannten Religionen sollte nun XXVI aber nach weiterer Borichrift bes Westphalischen Friedens feine andere im Reiche aufgenommen noch gebuldet werden. So bat sich wenigstens von Reichs wegen feine andere Religion eines gleichen Burgerrechts zu erfreuen. Doch hat das nicht ben Sinn gehabt, daß auch in einzelnen landern oder Reichsstädten feine andere Religionsubung gestattet, ober gar fein anderer Glaubensgenoffe geduldet werden durfte; wie davon bas baufige Benspiel ber Juden schon bas Gegentheil zeiget, da ihnen zwar fein allgemeines Reichsburgerrecht ju ftatten fommt, aber boch ein jeder Reichsstand D. Entw: b. Staatsverf. Th. II. SOS

# 82 VII. Deuere Zeit. Weffph. Fr. 1648.

fowohl Schuß als Frenheit des Gottesdienstes ger ben fann. Huch von Quafern, Menonisten u. d. g. laßt sich deswegen eben bas behaupten.

#### V

Friedenshandlungen über der Reichsstände polistische Beschwerden, ihre landesherrlichen Rechte betreffend.

I. Befeftigung der Landeshobeit überhaupt — II. mit Inbegriff bes Nechts ber Bundniffe. — III. Bugleich gefts derter Besit der Neichspfandschaften. — IV. Befestigter Buffand ber Neichsfiadte, Neichsritterschaft und Neichsborfer.

I. Mon politischen Beschwerden, Die in ben Befte phalischen Friedenshandlungen ju erortern vorkamen, betraf eine der ersten die Landesbobeit ber Teutschen Reichsftanbe. Go febr ber Befite ftand und ein Berfommen von mehreren Jahrbuns berten ber berfelben bas Wort redete; fo murben doch noch oftere Zweifel erhoben, mas ein jeder Reichs, ftand in feinem Lande eigentlich fur Rechte auszunben begehren fonne. Dan wollte einem jeden allen: falls nur die besonders ibm verliebenen Regalien, aber nicht den vollstandigen Inbegriff aller Sobeits rechte jugefteben. Dagegen bewirften aber beibe Rronen den Musfpruch des Friedens: daß "alle und jede Reichsftande in freger Musubung ibres Territorialrechts und im Befige aller ihrer Rechte geschußt und befestiget, und von niemanden, mer es auch fen, funftig gestobrt werden follten." 2Bas alfo irgend in einem Staate Die bochfte Gemalt als

als einen Inbegriff von Hoheitsrechten in sich fasset, das wird auch nunmehr der kandeshoheit eines jeden Reichsstandes zugeeignet; nur daß diese nicht unabhängig ist, sondern Kaiser und Reich noch über sich hat, und gewisse Rechte, die dem Kaiser schon vor der Vollständigkeit der kandesshoheit in ganz Teutschland zukamen, demselben als so genannte Reservatrechte eigen geblieben sind, als vorzüglich das Recht der Standeserhöhungen und academischer Würden, und einige andere Rechte, wozu wenigstens noch immer eine kaisersliche Verleihung erforderlich ist, als das Recht der Zölle und der Münze. Alle übrige Rechte, die auch etwa von neuem erst in Gang kommen, sind nun von selbsten in der kandeshoheit begriffen.

Namentlich wurde noch insonderheit binzuge: II. fügt, daß jeden einzelnen Reichsftanden beftandig fren fteben follte, ju ihrer Erhaltung und Sichers beit sowohl unter sich als mit Auswartigen Bund: niffe ju machen; boch fo, daß folche nicht gegen Raifer und Reich gerichtet fenn, noch gegen ben landfrieden und gegen die Pflicht, womit ein jeder bem Raifer und Reiche jugethan ift, anstoßen durs Dadurch war nunmehr ausgemacht, daß ein jeder Reichsstand nicht nur als Bundesgenosse einer andern Dacht, sondern auch als felbst friege fibrender Theil fich in Bundniffe von allen Gate tungen einlaßen, folglich auch Krieg führen und grieden schließen fonne. Der Landfriede und bas Berhaltniß, worin alle Reichsstände als Mitglie: ber eines Reichs in gegenseitiger Berbindung fter ben, bringt jedoch die naturliche Ginschranfung mit fich, bag ein Reichsstand ben andern nicht

## 84 VII. Deuere Beit. Weftph. Fr. 1648.

mit Krieg überziehen darf. (Wie aber, wenn zwen auswärtige Machte mit einander Krieg führen, und eine derselben einen, die andere einen andern Reichsstand zum Bundesgenoffen bekömmt? So hat sichs doch fügen können, daß im nachher rigen Nordischen Kriege Chursachsen mit Danemark, Braunschweig: Zelle mit Schweden verbundet war, und Sachsen als Danische Hulfsvolker ins Zellische einbrachen!)

Roch war unter bem, was Reichsftanbe an Rechten und landern befagen, manches, Das ur: fprunglich ebedem einmal von ein oder anderen Raifer ihnen nur Pfandweife eingegeben mar. Golde Reichspfandschaften waren zwar meift von einem Raifer jum andern erneuert worden : auch war fchon feit Carl bein V. in ber Wahl: capitulation bas Berfprechen mit enthalten, einem jeden Stande feine Pfandichaft beftatigen und ihn baben fchugen gu wollen. Ingwischen blieb boch immer nach ber Matur Des Pfandrechts eine Wiedereinlofung moglich; womit Ferdinand ber II. mit ben Reichsstädten Lindau und Weißenburg im Mordgau ichon einen Unfang ju machen verfucht batte. Der baraus entstandenen Beforgnif ward bamit abgebolfen, bag zwar Pfanbichaften ber Stande unter einander fur wiedereinlosbar erffaret wurden, Reichspfandschaften aber ihren Befigern gelagen werden follten (r). Bormalich

(r) In ben neuesten Wahlcapitulationen (1742.) Art. 10. S. 4. ist es noch bestimmter gefaßt: "die Stände ben ihren inhabenden Reichspfandschaften ohne Wiederlösung und Wiederrufung zu schützen, und bis auf anderweite Bergleichung ruhig daben bleiben zu lagen."

waren damit viele Reichsstädte gerettet, denen ehemalige Kaiser ihre reichsvogtenliche Nechte verspfändet hatten, mit deren Einlösung die meisten Reichsstädte den Kaiser zu ihrem wahren kandessherrn bekommen haben wurden. Den Reichssstädten kindau und Weissenburg, denen ihre Reichsspfandschaften wurklich schon genommen waren, wurs de selbst deren Ruckgabe zugesichert.

Ueberhaupt wurden alle Reichsstädre in ihren IV. hergebrachten Regalien und dem völligen Umfange ihrer Hoheit und Gerichtbarkeit innerhalb ihrer Ringmauern und in ihren Gebieten aufs vollkoms menste geschützt. Auch der Reichsvirterschaft wurde ihre hergebrachte Reichsunmittelbarkeit gessichert, und der Religion halber eben das zugesstanden, was von Reichsständen überhaupt versordnet war. Selbst einige unmittelbare Gemeins den, die noch unter dem Namen Reichsdörfer übrig sind, wurden in dem Frieden mit eingesschlossen.

#### VI.

Friedenshandlungen über die Reichstagsrechte und Cammergerichtsverfassung.

I. Antrag ber beiden Kronen wegen der nothwendig zu etfordernden Einwilligung des Reichstages mit dem frenen Stimmrechte der Reichskade in wichtigen Reichskachen. — II. Bergebliche kaiferliche Bemubungen dagegen. — III. Der Neichskadte entscheidendes Stimmrecht, — IV. mit der Rez und Evrelation zwischen den brev reichskandischen Sollegien, — V. ohne daß eine Mehrbeit der Stimmen und ter diesen drev Collegien flatt sindet. — VI. Für das Sammergericht seitgesetzt Religionsaleichheit der Bepfiger, — VII. und darnach eingerichtete Priscentationen, — VIII. mit Borbehalt der Frevheit einzelner evangelischen Stande in eatholischen Kreisen. — IX. Prassidentenstellen am Cammerzgerichte, — X. Cammerrichtersstelle. — XI. Religionsagleichheit der Eanzleppersonen.

1. Megen des Antheils, den die Reichsstände an Der Regierung des ganzen Reichs zu haben begehrten, gab es nicht weniger Unftande ju beben. Der kaiserliche Hof wollte es bennabe als eine nur von feinem Belieben abhangende Sache ansehen, ob er einen Reichstag zu halten notbig finde oder nicht, und in welchen Gachen er bas Sutachten der Stande bedurfe oder entrathen ton: ne? Much schien man die Benennung eines Reichs: autachtens im engsten Verstande fo beuten ju wollen, daß es nur als ein guter Rath anzusehen fen, deffen Befolgung ober Michtbefolgung auf des Raisers Gutfinden ankomme, ohne daß derselbe eben an der Ginwilligung des Reichs als an einer Mothwendigfeit gebunden fen. Sierwider thaten beide Kronen gleich den Untrag: "daß die Reichs: ftånde ohne Widerspruch in allen Berathschlagungen über über Reichsgeschäffte bes fregen Stimmrechts fich ju erfreuen baben mußten; infonderheit wenn es Darauf anfomme, Gefege ju machen ober ju erflaren, Rrieg ju fubren, Steuern aufzulegen, Berbungen oder Ginquartierungen ber Golbaten ju veranftalten, neue Reftungen in ber Stanbe Bebieten angulegen, ober alte mit Befahungen ju belegen, Frieden oder Bundniffe ju fchliegen, ober andere bergleichen Beichaffte vorzunehmen. Richts bergleichen, noch irgend etwas abnliches follte funftig jemals gefchehen ober jugelagen wers ben, wenn nicht ber Reichstag feine Ginwilligung Dazu gabe, und allen Standen Die Frenbeit ihrer Stimmen baben gelagen murbe". Table Mate

Bergeblich fchlugen die faiferlichen Gefandten H. vor, bag wenigstens noch eine Claufel bingugefügt werben mochte, "daß alles doch nur mit Borbes balt ber Rechte, Die fur ben Raifer alleine, ober doch nur fur ibn und das churfurftliche Collegium alleine geborten, und überhaupt nach after Weife ju verfteben fenn folle." Da die Gefandten ber beiden Kronen von Diefer Heußerung Gelegenheit nahmen, barauf angutragen, bag ber faiferliche Sof allenfalls ein Bergeichniß ber fo genannten Refervatrechte, Die bem Raifer alleine gufamen, berausgeben mochte; fanden Die faiferlichen Die nifter bas boch auch bedenflich. Dan wurde vielleicht über verschiedene Rechte, ob fie ju ben Refervaten geborten, noch Streit erregt baben; und am Ende mare bann Die faiferliche Gewalt nur auf einige nambaft gemachte einzelne Rechte beschranft worden. Go wurde also endlich jene Stelle vollig fo, wie fie von beiben Rronen ent: mor:

## 90 VII. Meuere Zeit. Weftph. Fr. 1648.

jugestehen wollen (s). Die wichtigste Wirfung bavon zeigt sich ben Reichsbeputationen, wo einige Churfursten, Fursten, Pralaten, Grafen und Stadte im Namen aller Stande bensammen berathschlagen, und alsdann jede Stimme einer einigelnen Reichsstadt soviel gilt, als die von einem Fürsten oder Churfürsten oder von einem gräflichen oder reichspralatischen Collegium.

VI. Begen bes Cammergerichts wurde festges fest, daß in Gachen catholifcher und evangelifcher Reichsftande unter einander, oder auch in Sachen einerlen Glaubensgenoffen , wenn ein britter Inter: venient von anderer Religion baju fomme, eine vollige Religionsgleichheit unter ben Mitglies bern bes Gerichts beobachtet werben follte. Dan war deswegen ichon vorber übereingefommen, baß Das gange Cammergericht mit Perfonen von beis ben Religionen in gleicher Ungabl befest werben follte; wie es auch bem allgemeinen Grundfage von ber volligen gegenseitigen Gleichheit beider Res ligionstheile in Unfehung Des Reichs gemaß mar. Bie man aber jugleich gut fand, bas Cammers gericht mit 50. Benfigern ju befegen , damit Defte mehr Senate gemacht, und bamit alle in fo großer Babl babin fommende Rechtsfachen befto ficherer erlediget werben fonnten; fo wurden boch ben evan: gelischen Reichsstanden nicht 25., wie es nach ber volligen Gleichheit batte gefcheben follen, fonbern nur 24. Prafentationen jugetheilt. Die catholis fchen Reichsftanbe follten gwar auch nur 24. Pra-

(s) Meine Bentrage jum Teutschen Staats: und Furfienrechte Th. I. S. 77:88.

sentationen zu vergeben haben. Aber zwen, die noch an der Zahl 50. fehlten, wurden dem Kaisser, doch beide catholisch, zu präsentiren überslaßen. Also kam dennoch das Cammergericht zu keiner völligen Religionegleichheit, sondern unter 50. Bensigern konnten 26. catholische, nur 24. wangelische senn.

Ueber die evangelischen Präsentationen wur: vn. de gleich im Frieden eingerückt, bag die evange: lifchen Churfursten Pfalz, Sachsen, Brandenburg, ieder zwen, die beiden pur evangelischen Kreise Ober: und Niedersachsen jeder vier, und zusammen abwechs felnd noch einen, Die evangelischen Stande in ben vermischten Kreisen Franken. Schmaben, Dber rhein und Westphalen für jeden Kreis zwen, und auch für diese vier Kreise abwechselnd noch einen, alfo mammen 24. evangelische Benfiker prafentis ten sollten. (Bon Seiten der catholischen Stande wurde die Vertheilung ihrer Prafentationen erft auf dem folgenden Reichstage vollig berichtiget, so daß auch die vier catholischen Churfurften Mainz, Trier. Colln. Baiern, jeder 2., die Kreise Dester: reich und Burgund, jeder ebenfalls 2., der Bai: tifche Rreis 4., Die catholischen Stande Der ver: mifchten Kreife Franken, Schwaben, Dberrhein, Westphalen von jedem dieser Kreise 2., also jus fammen ebenfalls 24. catholische Benfiger ju pras fentiren befamen.)

Im Bairischen Kreise waren zwar ein und VIII. andere evangelische Reichsstände, als die Grasen von Wolfstein und Ortenburg, und die Reichssstadt Regensburg. Er wurde aber doch wegen der

# 92 VII. Meuere Zeit. Weftph. Fr. 1648.

der ungleich größern Anzahl catholischer Mitglieder als pur catholisch angesehen. Daß inzwischen jenen evangelischen Kreisständen es nicht zum Nachstheile gereichen solle, daß ihnen kein Antheil an den Präsentationen des Kreises zugestanden war, dafür mard selbst im Westphälischen Frieden durch eine besondere Verwahrung gesorget. Ein ähnlischer Fall war im Niedersächsischen Kreise, der für pur evangelisch galt, wenn gleich der Bischof von Hildesheim ein Mitglied desselben war.

Bon ber erften Errichtung Des Cammerges IX. gerichts ber mußte man von feinen anderen Stels Ien, als von Cammerrichter und Urtheilern, wos mit bas Gericht befest fenn follte. Lettere, ober wie man fie jest nannte, Die Benfiger oder Uffefe foren bes Cammergerichts follten jur Saffte wenige ftens aus ber Mitterfchaft fenn. Dan hoffre, baß auch Perfonen von bobem Abel fich ans Cammers gericht begeben murben. Gleich anfangs fand fich auch ein Graf von Cberftein, Dem man Doch Die Ehre anthat, daß er als ein Benfiger vom Bers renftande (affesfor generolus) unmittelbar nach bem Cammerrichter vor allen übrigen Benfigern ben Rang befam. Weil nach bamaligen Begrifs fen ein Gericht obne Borfit bes Richters nicht gehalten werden fonnte, fo zeigte fich gleich ber Ruge, bag in Ubmefenbeit ober Krantheit Des Cammerrichtere boch einer vom Berrenftande ba war, ber an feiner Stelle ben Borfit fubren fonns Diefer Bortheil verdoppelte fich , als man vollende anfieng, Die Benfiger in verfchiedene Ges nate abzutheilen, beren jeber bann boch billig einen Borfigenden aus bem Berrenftande baben follte. 50

So wurde es dalb in Gesehen zur Nothwendigs keit gemacht, daß allezeit zwen Grafen oder Frensberren am Cammergerichte senn sollten, um in denen Senaten, worin der Cammerrichter nicht gegenwärtig sen, den Vorsiß zu sühren, und bes nöthigten Falls überhaupt des Cammerrichters Stelle vertreten zu können. Nun nannte man sie die präsidirenden Bensißer, und endlich Cammers gerichtspräsidenten. Ihre Präsentation ward aber dem Kaiser überlaßen. So ward ihrer nun auch im Westphälischen Frieden gedacht, und zwar so, daß nach Verhältniß der 50. Ussessort, und zwar siedenten, 2. catholische und 2. evangelische vom Kaiser ernannt werden sollten (t).

Die Cammerrichtersstelle ließ sich zwar nicht x. vertheilen, und blieb billig der Erneunung- des Kaisers allein überlaßen. Es war aber doch schon in Vorschlag gewesen, abwechselnd einmal einen catholischen, und das anderemal einen evan: zelischen Cammerrichter anzusetzen (u), woben das Cam:

- (t) So gut ber Kaiser verbindlich gemacht werden konnte, zwen evangelische Prafidenten zu ernennen; eben so gut hatten auch die beiden Bepsitzer, die der Kaiser zu prasentiren haben sollte, von beiden Religionen seyn konnen, um alle 50. Bepsitzer in vollig gleicher Anzahl beider Religionen zu haben. So aber blieb doch das ungleiche Berhaltniß 26. catholischer und nur 24. evangelischer Beysitzer, das man auch seitbem nie gehoben hat.
- (u) Befage bes Prager Friedens (1635.) S. 26. batte Chursachsen barauf angetragen: bag nach bem bamaligen catholischen Cammerrichter ein Augsburgischer Confessionsverwandter, und nach

## 94 VII. Menere Beit. Weftph. Fr. 1648.

Cammergericht im Ganzen wohl nicht verlohren haben wurde. Allein im Westphalischen Frieden wurde dem Kaifer die Ernennung des Cammer: richters schlechterdings überlaßen, ohne ihn der Religion wegen einzuschranfen.

XI. Die Cangleppersonen, Die als Subalternen jur Musfertigung und ju Archivarbeiten am Cams mergerichte gebraucht werden, bat ber Churfurft von Main; als Reichserzcangler zu ernennen. 2Bes gen des Ginfluffes, ben auch Diefe Perfonen wenigs ftens in Beforderung oder Bergogerung einzelner Rechtsfachen baben tonnen, war es nicht unbillig. bag auch für fie eine Religionsgleichheit beobachtet Schon im Religionsfrieden 1555. bief es desmegen, "daß Cammerrichter und Bepfiker, besgleichen alle andere Derfonen bes Cammers gerichts von beiden der alten Religion und ber Mugsburgifchen Confession geordnet fenn follten." Chen Die Abficht gab ber Weftphalifche Rriede Deuts lich gnug ju erfennen, ba er ber einzuführenden Religionsgleichheit ben Cammerrichter, Prafibens ten, Mfefforen und allen, die ben Sandhabung Der Gerechtigfeit Dienfte ju leiften batten (quoscumque iuftitiae ministros), gedachte. genauere Bestimmung murbe aber bieruber bem nachften Reichstage überlagen, und ift feitdem bis auf ben beutigen Tag nicht erfolget. (Churmain; beruft

Abgang beffelben wieber ein Catholischer, und also fortan per vices geordnet werden mochte. Es ward aber damals noch auf eine andere Zussammenkunft ausgesetzt; boch sollte es ehestens vorgenommen werden. Samml. der R. A. Th. 3. S. 538.

beruft sich auf sein althergebrachtes Recht, Diese Stellen ju vergeben, ohne daß man ihm barin Schranfen fegen durfe. Renem Rechte unbes schadet konnen aber boch personliche Eigenschafe ten, wie die Canglenbedienten beschaffen senn fols len, durch Reichsgesete vorgeschrieben werden. Go wenig bas faiferliche Recht, Prafibenten am Cammergerichte ju ernennen, darunter gelitten bat, daß biefe Ernennung von beiden Religionen geschehen muß; fo wenig fonnte Churmain; ges gen eine abnliche Ginschrankung fich auf fein althergebrachtes Recht berufen. Kur das Cam: mergericht murbe felbft im Bangen eine gemiffe Memulation, die fich unter ben verschiedenen Res ligionsverwandten vielleicht selbst bis auf bessere Sande im Schreiben erstreckt haben durfte, ihren gang guten Rugen gehabt baben. Wenn aber feitdem Diefe Chorde nur von weitem bat berührt werden wollen, ist es faum glaublich, wie febr fichs der gesammte catholische Religionstheil hat angelegen senn lagen, es auf alle Weise zu verhindern.)

#### VII.

Friedenshandlungen, den Reichshofrath betrefs fend.

I. Des Neichshofraths Concurrenz mit bem Cammete gerichte wurde für bekannt angenommen, und nur den Borwurfen entgegengearbeitet. — II. Jur Procesordnung sollte die Cammergerichtsordnung dienen, — III. und eine eigne Neichsbofrathsordnung gemacht werden, — die Ferdie nand der III. hernach für sich machen ließ. — IV. Die Neligionsgleichheit blieb ebenfalls eingeschränft. — V. Gine Wistation sollte erst kunftig berichtiget werden. — VI. VII. Jum Nechtsmittel sollte eine Nevision gleich der am Cammergerichte statt sinden.

2. Mun blieb in den Westphälischen Friedenshands lungen noch der wichtige Punct vom Reichss bofrathe zu erortern übria. Derfelbe wurde von ben faiferlichen Ministern folchem Gifer betrieben, daß fie mehrmalen außerten: Das bieße, dem Raifer an Rrone und Scepter greifen, wenn man in Ansehung des Reichshofraths Ginschrankungen machen wollte. Michts besto weniger fam Die Sauptfrage, wie fie bisber aufgestellt mar: ob ber Kaiser ober vielmehr der Reichshofrath noch eine concurrirende Gerichtbarkeit mit dem Cam. mergerichte behaupten tonne? gerade ju im Wefts. phalischen Frieden nicht zur ausdrücklichen Ents Man mußte aber von Seiten ber scheidung. Raiserlichen die Sache so einzuleiten, daß nur ein: zelne Anstånde, die man dem Reichshofrathe ent: gegensette, burch besondere Berordnungen gebo: ben wurden; die Sache selbst schien man eben damit schon als befannt anzunehmen.

So batte man dem Reichshofrathe ben Bors u. murf gemacht, daß er feine Gerichts : und Dro: ceffordnung babe, ohne welche boch die Musubung einer Berichtbarfeit fich nicht wohl benfen lafe. weil fie fonft blog willführlich fenn murbe. waren gwar fchon von Gerdinand dem I., Rubolf bem II. und Matthias eigne Reichshofrathsord: nungen vorhanden (v). Allein das maren nicht fomobl eigentliche Procegordnungen, als vielmehr nur Inftructionen, wie fie ein jedes Rathecolles gium, bas auch ju anderen Beichafften als ju Juftisfachen bestimmt ift, von feinem Serrn baben fann, nehmlich eine Unweisung, wie Beschäffte, von welcher Urt fie auch fenn mogen, jum Bor: trage und gur Erbrterung gebracht werben follen. Dan durfte nur Die Cammergerichtsordnung mit Diefen Reichshofrathsordnungen in Bergleichung ftellen, um fich im erften Unblick ju überzeugen, wie weit lettere von folchen Bestimmungen ents fernt waren, Die einem Gerichte jur Borfchrift in Behandlung ber Rechtsfachen Dienen fonnen. -Doch Diefem Borwurf begegnete Der Graf von Traurmannsborf mit ber gang furgen Erflarung, daß ber Raifer fich gefallen lagen werde, daß die Cammergerichtsordnung auch bem Reichshofrathe jur Richtschnur Dienen folle. Im Frieden wurde alfo festgeset: Bas ben gerichtlichen Proces betref:

(v) Die Reichshofratheordnung Ferdinands bes I. war vom 3. Apr. 1559. Die von Rudolf bem II. führte ben Titel: Reichshofrathe:Inftru-ction. Die von Matthias mar vom 3. Jul. 1617. Gie finden fich benfammen in einem Unbange bon VFFENBACH de confil. imp. aul. mantiff. p. 5-40.

## 98 VII. Meuere Zeit. Beffph. Fr. 1648.

betreffe, folle die Cammergerichtsordnung auch am Reichshofrathe, oder, wie man hier den Ausdruck brauchte, am faiferlichen Hofgerichte in allen Stucken befolget werden.

Man fonnte zwar noch die Ginwendung bas gegen machen, daß die Cammergerichtsordnung, Die in vielen Stellen die gang befondere Berfaffung bes Cammergerichts, als 3. 3. beffen Gintheilung in Genate u. b. a., vorausfege, nicht in allen Stucken auf ben gan; anders eingerichteten Reiche: bofrath paffen murbe. Allein auch Diefe Ginmen: bung ward bamit geboben, bag man Soffnung machte, daß noch eine besondere Reichsbofratbs: ordnung verfaffet werden follte, worin die naberen Bestimmungen, Die in besonderer Unwendung auf des Reichshofraths eigne Berfaffung noch nothig befunden werden mochten, eingerückt werden fonn: (Die Reichsstande hofften, daß biefe neue Ordnung vermoge der im Frieden felbft ichon ber reichstäglichen Berathichlagung unterworfenen ges felgebenden Gewalt auf dem Reichstage jur 216: faffung und Berichtigung in Bortrag fommen wers Ferdinand der III. nahm es aber auf den Fuß, wie Die vorigen Raifer Die bisberigen Reichsbof: rathsordnungen, als eigentliche Inftructionen für ibre Rathe, für fich alleine gemacht batten ließ alfo ohne Bugiebung Des Reichs eine neue Reichshofrathsordnung, mit Ginruckung einiger wortlich aus dem Weftpbalifchen Frieden überfes: ten Stellen, noch ebe ber nachfte Reichstag in Gang fam, ju Wien abfaffen und gedruckt bem Reiche befannt machen; erflarte jedoch, als die Reichsftande Schwierigfeit machten, eine folche Gefek: A STREET BERNETE IL

Gefekgebung anzunehmen, baß er geneigt fenn murbe, Erinnerungen ber Grande Damiber angu: nehmen.)

Einen andern Borwurf batte man bem Reichs: IV bofrathe gemacht, bag er bloß mit catholischen Rathen befegt fen. Dagegen ließ fich ber Graf von Trautmannsborf gefallen, bag die Berordnung des Osnabruckifchen Friedens von der am Cammer: gerichte zu beobachtenden Religionegleichheit auch auf ben Reichshofrath erftrectt werden follte. "Lind ju diesem Ende, wurde binjugefest, foll ber Raifer einige ber Mugsburgifchen Confession ver: mandte gelehrte und ber Reichsfachen fundige Mans ner aus den evangelischen ober vermischten Rreis fen ju Reichshofrathen annehmen, und zwar in folder Angabl, Damit ben entstehendem Kalle Die Gleichheit Der Urtheiler von beiden Religionen gebalten werden fonne." (In der nachberigen Reiches hofrathsordnung erflatte fich Ferdinand ber III. bestimmter: Der Reichshofrath folle über 18. Pers sonen mit Ginschließung bes Prafidenten fich nicht erftrecken; unter Diefen 18. Perfonen wolle er aber fechs ber Mugsburgifchen Confession verwandte aus ben Reichsfreisen annehmen. Jene Ungabl ber 18. Reichshofrathe ift mehrmalen weit überschrite ten worden. Unter Leopolde Regierung waren ihrer einmal 39.; aber doch immer nur 6. evan: gelifche Reichshofrathe, und von diefen manchmal ein ober anderer geraume Zeit abwesend.)

Gine Diffitation, wie fie am Cammergerichte V. ublich war, ließ fich am Reichshofrathe wohl nicht erwarten. Wegen ber Werbindung, worin ber Reichs:

## 100 VII. Neuere Zeit. Weftph. Fr. 1648.

Reichshofrath nach feiner urfprunglichen Beftim: muna mit ber Reichshofcanglen gewesen war. batte man in vorigen Zeiten bem Churfurffen von Mainz mobl zugestanden, (wie noch die Reichs: hofrathsordnung des Raifer Matthias vom Sahre 1617. es befchreibt) "ben Reichshofrath ju befus ben, und bemfelben ju prafidiren, auch mit bes Raifers Bormiffen benfelben fonft nach Erheischung Der Rothdurft zu vifitiren." Doch Diefe Churmains sifche Bifitation mar mit ber, wie fie am Cammer: gerichte ublich war, in gar feine Bergleichung ju ftellen; gab alfo wiederum Stoff ju einem Bor: wurfe, ben man bem Reichshofrathe machte, baf Die Reichsftande nicht bas Vertrauen ju Demfels ben, wie jum Cammergerichte, baben fonnten. 3m Osnabrucfifchen Frieden wurde hieruber nur bas verfüget: "Die Bifitation Des Reichshofrathe folle vom Churfurften von Maing gefcheben, fo oft es nothia fenn mochte, mit Beobachtung beffen, mas auf bem Reichstage von gefammten Reichs wegen Deshalb aut gefunden werden mochte." (In ber Reichshofrathsordnung fagt Rerdinand ber III .: "Coviel Die Wifitation unfers Reichshofrathe ber treffen thut, lagen wir es ben ber Berordnung des ju Munfter und Osnabruck aufgerichteten Fries bensichluffes allerdings verbleiben." In den neues ften Wahlcapitulationen ftebet feit 1742. noch fols gende Stelle: "Wir follen und wollen ein Reichse gutachten über bas, was im Weftphalifchen Fries ben gur nachften Reichsbeliberation ausgesett morben, und ben modum visitandi (bie Mrt und Beife Der Bifitation Des Reichehofraths) betrifft, erfordern, und dem Darauf erfolgenden Reichs fchluß feine geborige Rraft und Dachdruck geben; inamis

inzwischen aber und bis bahin geschehen laßen, daß von dem Chursursten von Mainz als des heil. Reichs Erzcanzler vorerst diese Visitation vorzgenommen, damit alle dren Jahre so lange, bis auf dem Neichstage ein anderes beliebt, contimitet, die ben der Visitation ergangenen Acten jedeszmal der Reichsversammlung vorgelegt, auch, worfern darunter der geringste Mangel erscheint, sofort auf dem Reichstage gemessene Vorsehung gemacht werde." Der Erfolg hiervon ist noch zu erwarten.)

Sowohl mit bem Mangel ber Bisitation als vi einer formlichen Procegordnung fand auch noch ber Borwurf in Berbindung, ben man bem Reichs: bofrathe machte, daß es an einem bestimmten Rechromittel feblte, wodurch Parthenen, Die fich beschwert bielten, fich noch ju Abbelfung ibrer Befchwerden Soffnung machen fonnten, wie am Cammergerichte einer jeden beschwerten Parthen ber Gebrauch ber Revision offen ftand. Diefen Borwurf ju beben murbe in bem Osnabruckifchen Frieden verordnet: "Damit auch Die am Reichs: hofrathe ftreitenden Parthenen nicht alles Rechts: mittels beraubt fenn mochten, folle einer Parthen, Die fich von einem Reichshofrathe:Urtheile bes fcwert balte, an ftatt ber am Cammergerichte üblichen Revision fren gestellt fenn, an faiferliche Dajeftat ju fuppliciren, bamit bie gerichtlichen Ucten von neuem nachgefeben (revidirt) murben, mit Bugiebung anderer Der Gache gewachsenen un: partbenifchen Rathe von beiben Religionen in glei: der Umabl, Die ben Abfaffung des vorigen Urtheils nicht gegenwartig gewesen, ober boch wenigstens nicht

#### io2 VII, Meuere Zeit. Westph. Fr. 1648.

nicht die Referenten: oder Correferenten: Stelle vertreten." (Diese Stelle wiederholte hernach die Reichshofrathsordnung Ferdinands des III. ohne weitern Zusak. Es blieb aber die große Frage, wie sie ins Werf zu richten sein sollte, da am Reichshofrathe alles im vollständig versammelten Nathe vorgehen soll, und also unthunlich ist, zur Erörterung einer Nevision andere Nathe zu nehmen, die dem vorigen Ersenntnisse nicht bengewohnt hätten. Nach der würklichen Praxi wird nur, so oft eine Parthen zur Nevision ihre Zuslucht nimmt, ein neuer Nes und Correserent bestellt. — Ein Umstand, der allerdings desto erheblicher ist, je mehr auf Res und Correserenten anzusommen psegt.)

In Bergleichung mit der Revision am Cam: mergerichte ift bier felbst ber Bortheil, daß bie Reichshofraths: Revisionen nicht, wie am Cammer: gerichte jest feit zwen Jahrhunderten der Fall ges wefen, unerortert bleiben, fondern ohne großen Bergug gur Endschaft gebracht werden fonnen. Aber frenlich ift es auch fein folches Devolutive mittel, wodurch die Sache, wie ben ber Bisitation Des Cammergerichts, in gang andere Sande fommt; fondern die Beurtheilung der Frage: ob bas vos rigemal recht ober unrecht gesprochen fen? bangt von eben den Stimmen ab, Die bas vorige Erfennt niß felbst haben machen belfen. Sonft werden allerdings die Vorschriften, welche die Reichsges fege in Unfehung der Zeitfriften, Formalien und anderer Erforderniffe ben der Revision am Cammergerichte enthalten, soviel sich thun lagt, auch benm Reichshofrathe in Unwendung Unter andern mußen auch bier die Parthepen fo genanns

genannte Succumbenzgelder erlegen, b. i. gewisse Summen Geldes, Die der Reichshofrath nach Beschaffenheit der Sache auf mehrere hundert oder taufend Thaler anfest, die derjenige, welcher die Revision verlangt, vorläufig binnen gewisser Zeit erlegen muß, und zwar auf die Bedingung, baß er fie nur alsdann zurückbekommt, wenn seine Beschwerden gegrundet befunden merden, und bas vorige Erfenntniß abgeandert wird. Bleibt es bingegen der Revision ungeachtet benm vorigen Erfenntniffe, fo find die Succumbenggelder ver: Ben Cammergerichts: Revisionen bat als: dann die Bisitation darüber zu verfügen, ohne daß doch weder die Visitatoren selbst, noch die Cammergerichts: Benfiger Vortheil davon haben. Um Reichshofrathe gibt es aber mehrere Falle, wo gewisse Sperteln, j. B. Laudemialgelder ben Belebnungen, Die an Seitenvermandten, oder aus neuer faiserlicher Begnadigung ertheilt werden, uns ter sammtliche Mitglieder des Reichshofraths vertheilt werden, und gewissermaßen einen Theil der Besoldung mit ausmachen. Auf gleiche Art wers ben alle Revisionssporteln, sobald die Revision vermorfen, und bas vorige Erfenntniß gerecht befunben ift, unter fammtlichen Mitgliedern des Reiches bofraths vertheilt.

#### VIII.

Friedenshandlungen über einige Puncte in Unfehung beider hochsten Reichsgerichte.

I. Auftechthaltung ber Austrägalinstanz und anderer Borrechte in Ansehung bes Gerichtsstandes. — II. Berweisung einiger Sachen an ben Neichstag. — III-VII. Aus dieser Stelle nachber erwachsener Streit: ob dem Cammers richter in Fällen einer Stimmengleichheit eine entscheidende Stimme gebühre? — VIII. IX. Hemmung der Mehrbeit der Stimmen, wenn einmutdige Stimmen des andern Resligionstheils dagegen sind. — X. Grab des ehemaligen Fürstenrechts, da der Westphälische Friede es nur in des Katsers Belieben stellt, in wichtigeren Sachen das Gutachten einiger Stände zu fordern. — XI. XII. Einstuß dieser Bervordung auf die Deutung einer andern Stelle der Cammers gerichtsordnung, vermöge deren dem Kaiser das Erfenntniss in Sachen, die ganze Kursenthümer betreffen, vorbehalten wird. — XIII. Noch stand damit in Berbindung die Frage von der Art und Weise, gegen Neichsstände Achtsersfärungen zu erkennen, — XIV. die erst 1711. entschieden worden. —

- 1. Beiden Reichsgerichten, sowohl dem Reichs:
  hofrathe als dem Cammergerichte wurde im
  Westphälischen Frieden noch die Weisung gegeben,
  daß sie weder das Necht der Austräge, noch die
  erste Instanz der Territorialgerichte, noch die Bes
  frenungen von der Appellation, die einige Stände
  durch Privilegien erhalten, außer Acht laßen, und
  weder durch Mandate noch durch Commissionen,
  Avocationen oder auf irgend eine andere Art dars
  in Eingriff thun sollen.
- II. In gewissen Fallen wurden die Reichsgerichte gar angewiesen, die Parthenen an den Reichstag zu verweisen. Diese Falle waren erftlich, wenn über

über den Verstand der Reichsgesetz ein Zweisel eins wete, der einer authentischen Erklärung bedürse; und zwentens, wenn in Rechtssachen solcher Parsthenen, in Ansehung deren die Religionsgleichheit zu beobachten ware, eine Verschiedenheit der Mensmungen unter beiderlen Religionen gleicher Anzahl Stimmen sich hervorthäte, so daß alle catholische Stimmen einer, alle evangelische einer andern Mennung waren. Sachen anderer Parthenen, oder wenn die Stimmen zwar in der Anzahl gleich, aber von beiden Religionsseiten untermischt waren, sollten nach der Cammergerichtsordnung abgethan werden.

Ueber diese Stelle des Westphalischen Friedens III. and in der Folge verschiedene Unstande erwachsen. Buverlagig ift es, bag, fo oft in neueren Gefegen Die Cammergerichtsordnung angeführt wird, feine andere als die vom Jahre 1555, gemennt ift. vorige find felbst in derfelben aufgehoben, sofern ihr Inhalt nicht darin wiederholet worden. also eine Stelle aus einer der alteren Cammerge: richtsordnungen durch ein neueres Reichsgesek wieder bergestellt werden follte; so murde daffelbe unfehlbar jugleich gang eigentlich bestimmen, mas für eine altere Cammergerichtsordnung, ob die von 1495. oder die von 1500. 1521. u. s w. gemennt fen, daß man fie berftellen wolle. Man fann baber unmöglich annehmen, daß in diefer Stelle bes Westphalischen Friedens, wo die Cammerges richtsordnung überhaupt ohne Benfügung einer Rahriahl oder andern nabern Bestimmung ange: führt wird, barunter gerade die erfte Cammerges Ø ₹ richts

#### 106 VII. Neuere Zeit. Westph. Fr. 1648.

richtsordnung von 1495. oder irgend eine andere als die von 1555, verstanden senn sollte.

Gleichwohl haben einige behaupten wollen, IV. bier fen die Mennung gemesen, eine Stelle aus jener ersten Cammergerichtsordnung von 1495. ju erneuern, vermoge deren der Cammerrichter in bem Kalle, wenn die Stimmen der Urtheiler in zwen gleiche Theile zerfielen, eine entscheidende Stimme baben follte. Ben der ersten Errich tung des Cammergerichts, da man noch gleichsam mit einem Rufe im mittlern Zeitalter ftand, ließ sich das vielleicht als thunlich gedenken, da man von vorigen Zeiten ber gewohnt mar, daß eben feine so subtile Rechtssachen vorfamen, die nicht eine Perfon von Stande und Erfahrung nur mit einiger Beurtheilungsfraft und Ueberlegung batte richtig entscheiden tonnen, ohne einer großen Be lehrsamfeit aus den Romischen und pabstlichen Gefegbuchern zu bedurfen. Wie aber am Cammer: gerichte bald alles zum schriftlichen Verfahren fam. und von den Sachwaltern mit lauter Grunden aus Diesen Lateinischen Rechtsbuchern gefochten wurde: fo ergab fichs bald, daß eine folche durch Proberelationen und Eramen bemabrte Geschicklichfeit zur richtigen Entscheidung folder Sachen geborte, daß man fie einem gurften oder Grafen, der fonft boch ein febr auter Cammerrichter senn konnte, um Die Gerichtspersonen durch fein Unsehen und recht Schaffenes Betragen in Ordnung ju erhalten, nicht Es war also gewiß nicht von zumuthen durfte. ungefahr, daß man diefe Stelle aus der erften Ordnung von 1495. in feiner der folgenden wie Dets

## 8) Reichsgerichte überhaupt. 107

derholte, und insonderheit in der von 1548. und 1555. sie wohlbedachtlich ausließ. Wenn die Berfasser des Westphälischen Friedens in dieser Stelle die Absicht gehabt hatten, nunmehr den noch jene entscheidende Stimme des Cammerrichters von neuem in Gang zu bringen, würden sie sich ganz anders erkläret haben.

Eine Schwierigfeit liegt zwar noch barin, baß v. bie Cammergerichtsordnung vom Jahre 1555. ein weitlauftiges Werk ift, bas aus dren Theilen be: stebet, wovon der erste 86., der andere 36., der britte 55. Titel, und jeder Titel wieder mehrere Paragraphen hat. Hier hatte billig genau ange: zeigt werden follen, welcher Paragraph, aus wel: dem Titel, in welchem Buche, eigentlich gemene Vermuthlich bat berjenige, ber bier bie Reber geführet bat, einige dunkele Erinnerung ge: babt, einmal etwas hieher gehoriges in der Cams mergerichtsordnung gelesen ju baben; bat fich aber nicht die Dube gegeben, erft nachzuschlagen. Sonft wurde er vielleicht veranlagt haben, Sache etwas bestimmter zu fassen, da in der Cammergerichtsordnung weiter nichts ftebet, baß man in vollem Rathe fich eines Urtheils ver: Mochte es boch nur der einzige aleichen solle. Rall fenn, daß unfere Reichsgefege nur fo ins alls gemeine angeführet murden, oder mochte doch dies fes Benfpiel in allen abnlichen Fallen zur Bar: nung dienen!

In ber Reichshofrathsordnung ist zwar dem VI. Prafidenten eine entscheidende Stimme bengelegt worden. Aber Reichshofrathsprasidenten sind ges meis

# 108 VII. Meuere Zeit. Weftph. Fr. 1648.

meiniglich erft mehrere Jahre vorher felbst Reichst hofrathe gewesen, also schon in Relationen und Stimmengeben geubt und geprufet worden. Und von der Cammergerichtsordnung fann allenfalls benm Reichshofrathe, aber nicht von der Reichst hofrathsordnung benm Cammergerichte Gebrauch gemacht werden.

VII. Benn auch ohne alle Rudficht auf die Relis gion g. B. zwen catholifche Churfurften, wie Die von Colln und Pfalz vor einigen Jahren wegen bes ticents ju Raiferswerth bennahe in bem Falle waren, eine am Cammergerichte in gleiche Stim: men verfallene Rechtsfache batten; murde Doch mobl febr ju zweiflen fenn, ob fie es gerathen fins ben mochten, Die Entscheidung berfelben bloß auf Die Perfon des Cammerrichters anfommen ju lagen. Bwifchen verschiedenen Religionsverwandten murbe es frentich noch mehr Bedenten haben. auch ein Cammerrichter einmal Die nothige Bes lehrsamfeit und andere erforderliche Gigenschaften bagu bat; fo murbe boch fur die Bufunft bie Sache nie gesichert fenn, ba bier von ber Stelle eines Cammerrichtere überhaupt Die Rede ift, und von ben Gigenschaften, Die gefegmäßig bamit ver: bunden erwartet werden fonnen.

VIII. Noch ist in dieser Stelle des Westphalischen Friedens eine Verordnung enthalten, die zu erkens nen gibt, daß auch ben Reichsgerichten, wenn deren Mitglieder nach den beiden Religionen zweizelen Mennungen behaupten, nicht die Mehrs heit der Stimmen entscheiden, sondern die Sache an den Reichstag verwiesen werden soll. Hier wird

wird aber ausbrucklich binjugefügt, bag, wenn auch nur ein ober anderes Dittglied ber einen Res ligion ber Dlennung der anderen Religionsvers mandten bentritt, Diefe Berordnung nicht in Uns wendung fommen folle. Alfo wird bier jur Sems mung der Debrheit der Stimmen eine vollige Einmuthigfeit erfordert; gang anders als in bem oben vorgefommenen Falle ber Religionstrennung auf dem Reichstage, wo die Ginschranfung, baß Derjenige Religionstheil, Der fich vom andern trens net, unter fich gang einmuthig fepn muße, nicht bingugefügt worden. Woraus fich ficher abneb: men lagt, daß eine folche Ginmuthiafeit ber Stims men nur in jenem; nicht in letterem Ralle erfor: berlich fen, weil fonft eben die Einschranfung auch ben diefem Kalle murbe bemerflich gemacht worden fenn; jumal ba am Cammergerichte in ben Ges naten jugleich eine geringere Ungabl Perfonen und Diefe wieder in volliger Religionsgleichheit benfam: men find, ba es frenlich fonberbar gewesen mare, wenn in einem Genate von 4. catholifchen und eben fo viel evangelifden Benfigern bren bie Debra beit Der g. übrigen Stimmen batten bemmen fole len. Singegen auf Der allgemeinen Reichsverfammlung oder auch nur im Reichsfürstenrathe, wo eine fo große Ungabl Stimmen auf einer jeben Religionsfeite find, murde Die Mehrheit der Stim: men felten gehoben werden fonnen, wenn es nicht anders als mit vollig einmuthigen Stimmen eines gefammten Religionstheils gefcheben fonnte. Folg: lich laßt fich gar wohl einsehen, was fur ein Grund ber Berfchiedenheit hier eine Ginschränfung nur in einem Falle veranlagt babe, Die beswegen auf ben andern nicht ju gieben ift. 4 20m

## 110 VII. Meuere Zeit. Weftph. Fr. 1648.

- Im Cammergerichte fehlt es feitbem nicht an Benfpielen, daß Gachen Diefer Art von da an ben Reichstag verwiefen find. Bom Reichs: hofrathe ift meines Wiffens noch fein Kall por gefommen. Und doch follte man da wohl erwars ten fonnen, bag die fechs evangelischen Reichs: hofrathe mehrmalen Urfache gehabt baben mochten, fich ber Dehrheit ber übrigen Stimmen ju widers fegen. Es mag aber auch bier wohl feltener pors fommen, daß von den fechs evangelischen Reichse hofrathen nicht einer ober der andere ben Stimmen ber übrigen bentreten follte. Dber man fucht viels leicht auch fonft zwischen beiberlen Dennungen eine Bereinigung ju treffen; wo nicht die Cache gar liegen bleibt, und alfo gar feinen Musgang gewinnt.
- K. Endlich kam noch ben Gelegenheit des Reichsshofraths in den Friedenshandlungen vor, daß, wenn ehedem auch wichtige Sachen vom Kaiser außer dem Cammergerichte zur Erörterung genommen wären, solches mit Zuziehung einer gewissen Unszahl Fürsten geschehen sen, wie Max der I. in der Baiern: Landshutischen Erbfolgssache noch ein solches Fürstenrecht gehalten, auch selbst Rudolf der II. noch 1580. ben Entscheidung eines Streits zwisschen dem Churfürsten von Trier und der Stadt Trier ein Gutachten der Churfürsten erfordert hatz te (w). Dieses Herfommen ließ sich allerdings nicht widersprechen; die kaiserlichen Minister that ten also auch nicht, als wenn sie dasselbe ben Seite sehen oder entkräften wollten. Sie schienen

(w) Hontheim hift. Treuir. diplom. tom. 3. p. 132.

vielmehr ganz in die Sache hineingehen zu wollen, indem fie fich erklarten, der Raifer wurde fich nicht abgeneigt bezeigen, "in großeren Sachen und foli den, wovon Unruben im Reiche ju beforgen fenn mochten. auch einiger Churfurften und Rurften beis ber Religionen Gutachten ju vernehmen." da es darauf angefommen mare, das dem Raiser jur Pflicht ju machen, daß er ein folches But: achten ju begehren und ju befolgen verbunden fenn folle; fo murde im Frieden felbft nur gefegt: es folle ibm frev gestellt bleiben. In diesem eine pigen Worte lag alfo in der That das Grab des gralten Berfommens des ehemaligen Surftenrechts. Alles, was mit bessen Zuziehung ebedem geschesben war, konnte nunmehr bloß mit Autiehung des Reichsbofraths geschehen.

Unter andern bat das auf eine der wichtigsten XL Stellen in der Cammeraerichtsordnung einen be: mertenswurdigen Ginfluß gehabt. Bu der Beit, als man im Jahre 1521. dem Raiser Carl dem V. ein Reichsregiment an Die Seite feste, um allen: falls in seiner Abwesenheit die Reichsgeschäffte in ihrem Fortgange ju erhalten, und an feiner Stelle zu beforgen, bebielt fich doch der Raifer vor, daß, wenn Sachen vorfielen, die gange gurftenthus mer betrafen, folche nicht vom Reichsregimente, fonbern von ihm perfonlich vorgenommen werden follten. Go floß damals in der Regimentsordnung 1521. folgende Stelle ein: "Db auch Sachen vor: fielen , Kurftenthumer, Bergogthumer, Grafichafe ten zc. belangend, fo vom Reiche (ohne Mittel) zu lebn ruhren, fo einem Theile ganglich und ende lich abgesprochen werben follen; berfelbigen Er: fennt/

#### 112 VII. Deuere Zeit. Weffph. Fr. 1648.

fenntniß wollen wir uns (als Romischer Kaiser) vorbehalten; boch sonst in anderen Sachen dies sem unserm Regiment und der Cammergerichtssordnung unabbrüchig (x)." Als das Reichsregis ment hernach nicht von Bestand war, ließ Carl der V. 1548. diese Stelle (nur die leste Clausel ausgenommen,) in die Cammergerichtsordnung eins rücken, wo sie auch 1555. benbehalten wurde, also noch jest ihre Rechtskraft hat.

xit. Go lange noch ber Bedante von einem Furftenrechte moglich war, fo ließ fich Diefe Stelle gang wohl babin beuten, bag auch Rechtsfachen uber folche wichtige Gegenftanbe nicht bem Cams mergerichte überlagen, fondern vom Raifer felbft mit Bugiebung mehrerer Gurften erortert merden follten. Aber nunmehr ward baraus ein Borgua, ben fich ber Reichsbofrath mit Behauptung einer ausschließlichen Berichtbarfeit in Diefen Sachen queignete. Geitdem wird nun nur uber ben Bers ftand Diefer Worte geftritten, ba febr begreiflich ift, bag bas Cammergericht mit Unterftugung ber Reichsftande benfelben einen fo einschranfenden Sinn als moglich bengulegen fucht, ber Raifer bins gegen jum Bortheile bes Reichshofraths die Worte eber ausdehnend als einschranfend verftanden baben will. Das Cammergericht behauptet ;. B. es gebe nur bis auf Grafichaften berunter, nicht auf Reiches berrichaften ober Dynaftien; auch von Grafichafs ten und Gurftenthumern fenen boch nur folche bier ju verfteben, Die reichslehnbar fenen, feine Muos

<sup>(</sup>x) Samml. ber R. U. Th. 2, S. 173. S. 7.. Garpprechts Staatsarchiv bes C.G. Th. 4. S. 24., Meine opuscula p. 357.

Modial Lander; und bann fen nur von petitoris ichen, nicht auch von poffefforischen Erfenntniffen Die Rebe, und zwar über gange lander, nicht, wo etwa nur ein Drittheil ober anderer gewiffer Theil eines Landes in Frage ftebe. Bon allem bem be: baupter aber ber Reichshofrath mit Benftimmung bes Raifers bas Gegentheil. Geit 1742, bat die Sache jur authentischen Erflarung des Reichstags gebracht werben follen; fo jedoch noch nicht ges icheben ift.

Ein abnlicher Gegenftand fam felbft in ben XIII. Beftphalischen Friedensbandlungen vor, ohne aber auch da jur Entscheidung ju gelangen. Wenn je eine Gache ebedem jum Furftenrechte geboret batte, fo war es ber Rall, wenn ein Reichsftand in Die Icht erflatt werden follte. Die Uchtsertlarun: men der Stadt Donawerth, Des Churfurften von ber Pfalt, ber Bergoge von Decklenburg und mehr andere maren aber nur durch des Reichshofrathe bande gegangen, ober gar bloß im faiferlichen Cabinete, wer weiß mit weffen Bugiebung ober auf meffen Gingebung, befchloffen worden. Das ichien bann boch ber Dube werth ju fenn, baruber wes nigstens eine besondere Berordnung ju machen. Im Frieden felbit fam man aber nur fo weit, Dag über Die Urt und Weife, wie funftig Achts: erflarungen ju erfennen fenn mochten, auf bem nachften Reichstage gehandelt werden follte.

Erft im Jahre 1711. ift bernach ein Reiche: XIV. fcbluß uber Diefen Umftand Dabin ju Stande ges Fommen, daß nun gwar die Reichsgerichte berech: tiget bleiben, einen Proceg auf Die Uchtserflarung in D. Entw. d. Staatsverf. Tb. H.

# 114 VII. Reuere Zeit. Weftph. Fr. 1648.

in Gang zu bringen, und ben Rifcal ober ben beleibigten und flagenden Theil mit bem Beflagten Darüber bis ju Ende rechtlich verfabren ju lagen. Aber wenn die Acten jum Spruche befchloffen find, follen fie an ben Reichstag geschicft, bafelbft von einer Reichsbeputation von beiberlen Religion Stans ben aus ben bren Reichscollegien in gleicher Uns sabl erortert, beren Gutachten aber an bas gefammte Reich gebracht, und bas von Diefem ju peraleichende Urtheil endlich im Mamen bes Raifers eroffnet, Die Execution aber nicht anders als nach ber Rreibverfaffung vollzogen werden; wibrigen: falls foll alles null und nichtig fenn. (Roch im Jahre 1758, gieng man ju Wien Damit um, Den Ronig in Preuffen als Churfurften von Brandens burg in die Acht ju erflaren, ohne ben hier pers glichenen Weg ber Reichsbeputation einschlagen gu Der evangelische Reichstheil bestand wollen. aber barauf, baß eine Uchtserflarung nicht anders. als auf die einmal verglichene Urt und Weise rechts: beståndig vorgenommen werden fonne. Woben es dann auch vor dasmal blieb.)

xv. Un statt ein Fürstenrecht ober andere reichse ständische Gutachten zuzuziehen, ist am Reichshofe rathe eine ganz andere Urt in wichtigen Sachen zu verfahren hergebracht, die im Westphälischen Frieden zwar nicht berührt ist, aber durch dessen übrige Verordnungen doch noch eine ganz eigne Rücksicht bekommen hat. Nehmlich von der ersten Errichtung dieses kaiserlichen Hofraths her war es ganz natürlich, daß, wenn am kaiserlichen Hofe Gnaden: oder Staats: Sachen, wie auch Belehnungs: Sachen vorkamen, der Neichshofrath für sich dare

in nichts entscheiben fonnte, fonbern nur bem Rais fer fein Gutachten ju geben batte, bemfelben aber Die endliche Entschließung Darauf nach feinem But finden beimftellen mußte. Go fand ichon in ber erften Ordnung vom Jahre 1501., daß der Sofe rath bem Raifer in allen vorfommenden Rallen von ber Urt fchriftlich Gutachten geben folle. Sonft pflegen große Berren wohl perfonlich ihren Minis fterien benguwohnen, und beren Gutachten mund: lich ju vernehmen. Sier scheint aber von je ber nie die Abficht gewesen ju fenn, daß ber Raifer felbft ben Meichshofraths: Sigungen benwohnen wollte. Das ichriftliche Gutachten mußte alfo bem Raifer jugeschieft, und mit beffen Entschliegung, genebs miget ober abgeandert, juruck erwartet werben.

Go lange der Reichshofrath nur ein Staats: xvt. collegium blieb, ohne formliche Gerichtbarfeit aus: juuben, mar ben biefer Ginrichtung ber Reichs: bofratbequrachten nichts zu erinnern. Aber nun ftellte Der Reichshofrath auch ein Juftigcollegium Dan fonnte alfo jest erwarten, daß Er: fenntniffe in Rechtsfachen gar feiner andern Be: filmmung fabig fenn murben, als wie fie burch Bereinigung oder Debrheit ber Stimmen unter ben Mitgliedern bes Gerichts bloß nach ihrer Uer berzeugung und ber Pflicht eines unparthenischen Richters fich ergeben wurden. Wie aber, wenn nun auch in Rechtsfachen Reichshofrathe Gutach: ten an bas faiferliche Cabinet ergiengen ? Bie, wenn bier andere Minifter, Die mit Reichsfachen fonft nichts ju thun haben follten, und die auf Die Gerechtigfeit feine besondere Pflicht geleiftet baben, jur Berathichlagung gezogen murben? Wie, 5) 2

# 116 VII. Meuere Zeit. Westph. Fr. 1648.

wenn gar ein Beichtvater Ginfluß haben tonnte (wie von den Zeiten der Ferdinande Spubren vorfommen follen, daß alle Reichshofrathegutachten erft durch Die Sande des Beichwaters, der ein Jesuit war, gegangen seyen (y); so frenlich in Unsehung bes Teutschen Reich's fein geringes Stud ber Berrichaft Der Welt von Seiten Diefes Ordens gewefen mare?) Wie, wenn fich felbst aus einigen Benfpielen ber vorgethan hatte, daß in ben Reichshofrathe. Gut: achten nicht bloß Rechtsgrunde, sondern auch po: litische Grunde mit angebracht wurden? - Rurg hier ließen fich frenlich allerlen Betrachtungen an: ftellen, die wenigstens begreiflich machen, daß auch Diefer Arrifel nicht ohne Befchwerden geblieben ift. Gemeiniglich ergibt fich aber boch aus den Mus: fertigungen der Erfenntniffe, wie fie auf die Reiches hofrathsgutachten zu erfolgen pflegen, bag es beißt: Raiserliche Majestat haben gehorfamften Reichs: hofrathe Gutachten approbirt.

Muffer ber faiferlichen Gerichtbarfeit, wie fie heutiges Tages am Cammergerichte und Reichs: hofrathe, als den beiden hochsten Reichsgerichten, für gang Teutschland in der hochsten Instanz aus: geubt wird, konnte nach der Verfassung des mitte Tern Zeitaltere ber Raifer auch über mittelbare Dits glieder des Reichs in Concurreng mit deren ordents licher Obrigfeit eine Gerichtbarkeit erfter Inftang ausüben; fo daß ein Unterthan den andern somobl

<sup>(</sup>y) In biefer Rudficht ward icon 1644. bie Erinnerung gemacht, künftig der Reichshofraths, ordnung einzuwerleiben: "daß sonderlich dem gescheinen und Conscienz: Nathe in Justiysachen die Hände gänzlich gebunden werden möchten."

Meiern acta comitial. Th. 2. S. 280.

benm Raifer als ben ben landesberrlichen Beriche ten belangen fonnte. Diefe Gattung der faifer: lichen Gerichtbarfeit ward bisweilen in gewiffen Diftricten einem besondern Richter verlieben, Der alsbann in bem ihm angewiesenen Diffricte fomobl uber mittelbare als unmittelbare Verfonen und Gu: ter Recht fprechen fonnte, jedoch der Appellation an den Raifer unterworfen blieb. Bon folchen faiferlichen Landgerichten, wie man fie nannte, find verschiedene in Abgang gefommen, weil mit der beutigen Berfaffung, Da ein jeder Reichsftand eine vollig ausschließliche Gerichtbarfeit in feinem tande behauptet, und feine Evocation feiner Unterthanen in erfter Inftang an Die Reichegerichte geftattet, jene Urt ber faiferlichen Gerichtbarfeit fich nicht wohl vereinbaren lagt. Indeffen waren jur Beit bes Weftphalischen Friedens noch einige folche Berichte im Gange, als infonderheit bas faifer: liche hofgericht ju Rothweil, und das faiferliche landgericht in Schwaben. Ueber beide murbe in ben Friedenshandlungen verschiedenes verhandelt, weil viele Reichsftande in Schwaben und Franfen erhebliche Beichwerden Damider vorbrachten, und auf eine gangliche Abstellung biefer Landgerichte brangen. Das in Schwaben war aber in San: ben des Saufes Defterreich; Daber fonnte im Grieben weiter nichts bewirfet werden, als bag auf dem nachsten Reichstage über Abschaffung ber faiferlichen Landgerichte weiter gehandelt werden follte. (Eben bas ift in den folgenden Wablca: pitulationen wiederholet worden, aber noch nicht jur Bollziehung gefommen.)

## 178 VII. Neuere Zeit. Westph. Fr. 1648.

#### IX.

Einige Sachen, so noch von dem Friedenscons greffe auf den nachsten Reichstag zur Erdrterung und Entscheidung verwiesen wurden.

I-III. Vorzüglich wurden noch auf den nachsten Reicher tag verwiesen die Errichtung einer beständigen taisertichen Bahlcapitulation, — IV. V. und die Art, wie tünstig mit Romiscon Königswahlen zu Wert gegangen werden sollte. — VI. Mehr andere Gegenschabe benannte der Friede, als eine Sportelordnung, Verbessenung des Reichsinstisswessen, der Reichspolizen, — VII. und des Reichsscheuterwesens. — VIII. XII. Ferner war die Rode von ordentlichen und ausgerordeute lichen Reichsdeputationen; — XIII-XVII. wie auch von Dia rectorien in reichsschändischen Versammlungen. — XVIII-XX. Endlich unter ähnlichen Gegenständen, die erst vom nächsten Reichstage ihre Erledigung zu erwarten haben sollten, war hauptsächlich noch das Postwesen begriffen, wie es das Haus Taris in Aufnahme gedracht hatte; — XXII. theils in Colz lisson mit der dem Freyherrn von Par verliehenen Desten reichischen Landpost und kaiserlichen Hopfost, — XXII-XXV. theils mit anderen reichskändischen Territorialposten.

- pandlungen an den Westphälischen Friedensz handlungen an den nächsten Reichstag verwiessen zu werden, traf noch mehrere beträchtliche Gesgenstände, von denen nur noch zwen das Glück geshabt haben, nebst dem oben erwehnten Artifel von der Achtserklärung im Jahre 1711. zu einem geswissen Schlusse zu kommen.
- ii. Einer berfelben betraf die Abfassing der tais ferlichen Wahlcapitulation, die bisher immer von den Churfursten alleine geschehen, und nur in soweit von den übrigen Standen genehmiget wors den war, als die Churfursten nur das allgemeine Beste

## 9) Sachen an Reichst. verwiesen. 119

Beste des Reichs vor Augen gehabt zu haben schienen. In der Wahlcapitulation des Kaiser Matthias hatten sie aber angesangen, einige Arztisel nur zu ihrem Vortheile einzurichten, z. B. daß nur ihre, nicht des ganzen Reichs Einwilligung in gewissen Fällen nöthig senn sollte. Darüber hatten die übrigen Reichsstände Widerspruch erzegt, und fanden benm Friedenscongreß in so weit-Unterstühung, daß man für billig erkannte, daß eine auf beständig zur Richtschnur dienende Wahlscapitulation in Krast eines wahren allgemeinen Reichsgrundgesehes auf dem nächsten Reichstage mittelst gemeinsamer Einwilligung sämmtlicher Reichsstände entworfen werden möchte.

(Die Sache fam jedoch noch nicht auf dem nach: III. fien Reichstage 1653., fondern erft 1664. in wurf: liche Berathichlagung, und, nach neuen Schwierig: feiten, Die über ben Gingang und Schluß entftan: ben, erft 1711. ju einem Bergleiche, vermoge bef: fen ben Churfurften gwar unbenommen blieb, mit einem neu zu erwehlenden Momifchen Ronige ober Raifer noch weiter ju capituliren, aber boch nicht in gemeinen Reichsgeschäfften ober gemeinsame Bes rechtfame fammtlicher Reicheftande betreffend, und ohne weder in der verglichenen beftandigen Capis tulation obne ber übrigen Stande Bewilligung empas ju andern, noch anderen Reichsgesegen und Gerechtfamen ber Stande Abbruch ju thun. Go blieben die folgenden Wablcapitulationen bis 1711. noch auf ben vorigen Guß; Aber Die von Carl bem VI. wurde querft nach ber beständigen Wahle capitulation eingerichtet, Deren Ordnung und Saupt: inhalt auch bernach immer benbehalten murde, bis 5 4 auf

## 122 VII. Meuere Zeit. Beffph. Fr. 1648.

Stånde den Ausschlag zu geben berechtiget senn sollen? Wenn Vergleiche den Nechten nach keine ausdehnende Erklärung gestatten, so ist hier nach den Worten des Vergleichs den Fürsten kein Necht bengelegt, die Frage: ob eine Nothdurft da sen? mit bestimmen zu helsen. Noch 1764. ist deswesgen auch die Frage: ob eine Römische Königswahl nöthig sen? nur durch einen chursürstlichen Colles gialschluß entschieden worden.)

Roch verschiedene andere Gegenftande find im Beftobalischen Frieden auf den nachften Reichstag verwiesen, ohne feitdem bis jest noch ihre Erledis aung erhalten zu haben. Go follte 1) eine Spor: teln: Tare am Cammergerichte und 2) eine vollftan: Dige Berbefferung Des Reichsjustikwesens vorges nommen werben. (Davon fam aber in bem fols genden Reichsabschiede hauptfachlich nur bas ju Stande, was auf dem Deputationstage 1643. vorgearbeitet war.) 2(uch 3) Die Reichspolizens ordnung, wie fie 1548. und 1577. abgefaßt mors ben war, follte von neuem verbeffert werden. (Dar: in ift es aber ben einigen Berfuchen geblieben, Die 1670. auf bem Reichstage in Berathichlagung, aber nicht jum Schluffe famen. Ginige wenige Stude find in einzelnen Reichsschluffen jur Gefeß: gebung gedieben, als insonderheit die Sandwerfs: migbrauche 1731. und noch 1771, die Abschafe fung bes blauen Montags und 1772. ber Unebrs lichfeit gewiffer Sandwerfer.)

VII. Bom Reichssteuerwesen ward nicht nur die Hauptfrage: ob die Mehrheit der Stimmen darin gelten solle? der Entscheidung des nachsten Reichstages

#### 9) Cachen an Reichst. verwiefen. 123

tages überlagen, fonbern auch vieles, bas fonft noch bamit in genauer Berbindung fand. Ben ber Urt, wie Die fo jufallig entstandene Reichsmas trifel bes Jahres i çar, jur beftanbigen Richtichnur bes Reichsfteuerfußes geworden war, und ben ben vielfaltigen Beranderungen, Die fich feitbem mit vielen Reichsftanben zugetragen batten, fonnte es nicht feblen, daß fich in dem Berhaltniffe der Bentrage, Die jeder Reicheffand thun follte, große Mangel bervorthun mußten. Manche, Die als uns mittelbare Reichsftande und Mitalieder Diefes ober ienen Rreifes jur Reichsfteuer mit angefest maren, batten feitdem Das Schickfal gehabt, von anderen als Unterthanen behandelt zu werden. Danche mas ren in ihren Bermogensumftanben fo beruntergefom: men , baß fie nicht nur eine Berabfegung ihrer Ins lage, fondern auch einen Dachlaß ihrer Rucffande fuchten. Undere batten bingegen mobl eine Erbos bung ibres Unfages ertragen fonnen. Illfo mar es wohl der Dube werth, vom nachften Reichstage ju erwarten, daß alle die Duncte von Moberationsa und Remiffions: Gefuchen, von Biederberbenbring gung abgefommener und unter andere Sobeit gezoges ner, ober nach ber Sprache ber Reichsgefege erimirs ter Stande, und von Ergangung Der Reichsfreife ges borig erortert werden mochten, und alsdann eine vollftnbige und richtigere Reichsmatrifel erft gang von neuem ju Stande gebracht wurde. Bernach mur: De auch die Frage von der Mehrheit der Stimmen in Steuerfachen weniger Schwierigfeit gefunden haben; Denn die wichtigfte Schwierigfeit mar allemal die, baß viele fich immer beflagten, burch die Debre beit der Stimmen in unverhaltnigmäßige Befchwer: ben gezogen ju werben, und daß felbft unter ber 2fins

#### 124 VII. Meuere Zeit. Wefiph. Fr. 1648.

Anzahl Stimmen und ben von jeder Stimme zu erwartenden Bentragen gar fein erträgliches Vershältniß obwalte. (Alle diese Dinge sind zwar seit 1711. in den neueren Wahlcapitulationen von neuem zur reichstäglichen Berichtigung empfohlen worden, aber noch immer nicht dazu gefommen.)

VIII. Roch gedachte ber Weftphalische Friede in ets lichen Stellen ber orbentlichen Reichsbeputar tion, ju beren Berichtigung auch noch verschies benes bem nachften Reichstage überlagen murbe. Man batte nehmlich feit 1548. Die Berfügung ge: troffen, daß, wenn es auch zu weitlauftig fiel, eine allgemeine Reichsversammlung auszuschreiben, ober, wenn fie ichon im Bange mare, langer benfammen ju lagen, allenfalls nur die Churfurften und von allen übrigen Standen nur eine gemiffe Ungahl be: putirte Rurften, Grafen, Pralaten und Reichsftabte aufammen berufen ober benfammen gelagen werben mochten, um Geschäffte, Die feinen Bergug litten, ober zwechmäßiger von wenigern als gar ju gabl: reichen Berfammlungen behandelt merden fonnten, im Ramen bes gefammten Reichs vorzunehmen. Solche Reichsbeputationstage, Die man wie verjungte Reichsversammlungen anfeben fonnte, mos ben auch übrigens meift vollig wie benm Reichs: tage verfahren wurde, waren ichon mehrmalen mit Mugen gehalten worden, wie bavon die Reiches deputationsabschiede 1564. 1571. und 1600. jum Beweise Dienen tonnen. Der Weftphalische Friede feste aber auch bier eine vollig zu beobachtenbe Religionsgleichheit feft, und überließ nur bem nachsten Reichstage, Die auf evangelischer Geite noch fehlende Anzahl ber Personen zu ergans

## 9) Sachen an Reichst. verwiefen. 125

jen (z) und überhaupt diese ordentliche Reichsdes putation zur gemeinen Reichswohlfahrt noch naber einzurichten (a).

(Diefen Muftrag bat nun ber nachfte Reiches IX. tag 1654. bergeftalt vollzogen, daß foviele evan: gelifch fürftliche, grafliche und reichsftabtifche Stim: men binjugefügt find, als nothig war, um beide Religionstheile auch bier in vollige Gleichheit gu feben, weil von benen, Die auf carbolifcher Geite einmal unter ber Babl biefer Deputirten waren, feiner bavon abgeben wollte; Gelbft in Unfebung ber Churfurften, Deren damals vier catholifche und bren evangelische gerechnet murben, verordnete ber Reichsabschied 1654., bag ben bem nachften Des putationstage zwischen ben bren evangelischen Chur: fürsten ein viertes unter ihnen alternirendes 20: tum ftatt baben follte (b). Diefen Borfchriften gemäß ward auch noch unter Ferdinand dem III. ein folcher Reichsbeputationstag eroffnet, und unter Leopolden fortgefest. Man brach ibn aber ab, um einem Reichstage Plat ju machen, ber feitdem jufalliger Beife immermabrend geworden ift, und eben damit die ordentliche Reichsbeputa: tion, fo lange biefe Umftande fortwahren, entbehrs lich gemacht bat. Geit 1742. bat gwar Die Wahl: capitulation wieder in Erinnerung gebracht, Die ordentliche Reichsdeputation wieder in Stand und Metivitat ju fegen. Allein Die Perfonen, aus mel: den jest unfere Reichsversammlung befteht, find felbit

<sup>(2)</sup> Denabr. Friede Urt. 5. S. 51.

<sup>(</sup>a) Denabr. Friede Urt. 8. S. 3.

<sup>(</sup>b) Reichsabsch. 1654. S. 191. 194.

#### 126 VIL Meuere Zeit. Weftph. Fr. 1648.

felbst in so geringer Anzahl, baß man beswegen nicht nothig hat, den Reichstag in eine Deputation zu verwandeln, deren Hauptzweck ohnedem wegfällt, so lange der Reichstag selbst bensammen ist; ohne der Schwierigkeiten zu gedenken, die wegen des Religionsverhaltnisse sowohl in Anserhung der Churfürsten als sonst von neuem entstanz den sind.)

Schon lange vorher, ebe man an iene ordent liche Reichsdeputation bachte, mar eine gang ans bere Gattung Deputationen ublich, Die man jest jum Unterschiede von jenen außerordentliche Reichsdeputationen nennt, auf welche ebenfalls eine im Westphalischen Frieden enthaltene Berords So oft nehmlich im Namen nung gerichtet ift. fammtlicher Reichsstände gewisse Ausrichtungen vorfamen, es fen nun am Orte des Reichstages felbft, 1. 3. dem Raifer ober anderen boben Standess versonen ein Compliment ju machen, ober auch außerhalb bes Reichstages etwa einen Friedenscongreß zu beschicken oder einer Cammergerichts: visitation benzuwohnen, u. f. w., so murden jedess mal aus allen dren Reichscollegien fo viele Stande. als man nothig fand, dazu auserfeben. bierauf erstreckte ber Westphalische Friede Die ausbruckliche Borfchrift ber unter ben Deputirten ju be obachtenden Religionsgleichheit; worüber boch feits bem neue Unftande erwachsen find. Man bat nehm lich erstlich die Frage aufgeworfen: ob die Wabl und Ernennung folcher Deputirten von beiberlen Religionen einem jeden Religionstheile fur fich zu überlaßen fen? ober ob j. B. im gefammten Furstenrathe sowohl die evangelischen als catholischen Depu

#### 9) Sachen an Reichst. verwiesen. 127

Deputirten burch einen nach Mehrheit ber Stime men abzufaffenben Collegialichluß ernannt werden follen ? Lekternfalls murde mohl zu erwarten fenn, Daß zwar Stande von beiden Religionen in gleicher Unjabl, aber nicht von gleichem Rachbruck, fons bern 1. 25. lauter machtige catholifche, und minders machtige evangelische Deputirte ernannt werben mochten. Es ift aber gleich in ben erften Rallen, Die fich nach bem Weftphalischen Frieden ereignes ten, fo gehalten worden, daß jeder Religionstheil feine eigne Deputirten bestimmt bat (c). Geiten bes evangelifchen Religionstheils bat man feitdem febr ber Dube werth gefunden, ben Dies fem Berfommen zu bleiben, und fich feine bavon abweichende Urt der Ernennung Der Deputirten aufdringen zu lagen (d).

Außerdem hat fich aber, insonderheit ben den XI. außerordentlichen Comitialdeputationen, auch noch folgender besonderer Anstand hervorgethan. Wenn am Orte des Reichstages Deputirte zu ernennen waren,

- (c) Am 27. Apr. (7. Man) 1653. ward im Reichsfürstenrathe eine Deputation beschlossen, um die fürstlichen Erinnerungen zur Wahlcapitulation zusammenzutragen. Darüber ward das fürstliche Conclusum dabin gefasset: Es seven Deputirte in gleicher Anzahl von beiden Religionen zu erswehlen, "und deren Denomination beiden Religionss, verwandten heimzustellen, welche selbst unter "einander sich würden zu vergleichen wissen." Schauroths Samml. vom corp. eusng. Th. 1.
- (d) Die Schluffe, die das evangelische Corpus am 4. Nov. 1664. und 6. Dec. 1710. hierüber gesfaffet hat, finden sich ben Schauroth am a. D. S. 392. u. f.

#### 128 VII. Meuere Zeit. Beftph Fr. 1648.

waren, batte bas churfurftliche Collegium gewohn: lich ben erften geiftlichen und ben erften weltlichen Churfurften bagu genommen, alfo in vorigen Bets ten Churmaing und Churpfalz, aber feit 1623. Churmaing und Churbaiern. Jest, da der Wefts phalifche Friede auch bier Die Religionsgleichheit beobachtet miffen wollte, mußte entweder an ftatt Churbaiern Churfachfen eintreten; ober, ba Churbaiern jest auch bier ein bestandiges Recht folchen Deputationen benjumobnen behauptete, mußten nebft Churmaing und Churbaiern auch zwen evan: gelifche Churfürften, alfo Churfachien und Churs brandenburg ju jeder außerordentlichen Reichs-Deputation jugelagen werden. Unter ben erffen Mitgliedern Des Reichsfürstenraths gab es gleiche Unftande, bergleichen nachher auch ben ben Churs fürften fich noch von neuem geaußert baben. Dars iber ift es julegt dabin gefommen, daß die Mus: richtung folder Comitialdeputationen, mozu fonft ein jedes der dren Reichscollegien einige feiner Dit: glieder bergugeben pflegte, jest gemeiniglich Chur: maing alleine aufgetragen werben, wiewohl mit jedesmaligem Borbehalte, bag fein nachtheiliges Recht daraus erwachsen folle.

xII. Go geringfugig Diefe Sache Scheint, fo erheb: lich fann fie in mancher Rucfficht werben. Unter andern bringt ein altes Berfommen mit fich , daß ein jedes Reichsqutachten dem Raifer, oder in bef fen Abmefenheit Dem Principalcommiffarien Durch eine außerordentliche Reichedeputation feierlich überbracht wird. Das Reichsgutachten an fich wird übrigens nur von Maingifcher Canglenband mit ben Worten : Churfurftich Maingifche Canglon.

unters

#### 9) Sachen an Reichst. verwiesen. 129

unterschrieben und bestegelt. Was bier der Hus: fertigung einer so wichtigen Urfunde an Reierlich: feit abzugeben scheint, ward durch jene perfouliche Reierlichkeit, wenn Mitalieder aller dren Reichs: wllegien bas Reichsgutachten felbft überreichten, binlanglich ersest. Aber wenn nun Churmain; im Reichsgutachten allein die Feder führt, und alfo bei: des die Ausfertigung und feierliche Ueberbringung beffelben jest allein in feiner Bewalt bat; follten fich ba nicht zu Zeiten bedenfliche Umstande ereignen Mich dunft, das fonnte wohl pas tonnen? triotische Wunsche veranlagen, daß die außerordents Iben Comitialdeputationen auf einen gemissen Ruß fommen mochten. Wenn außerhalb des Reichs: tages außerorbentliche Deputationen zu ernennen find, wird ein beständiges Deputationsrecht wenis ger eingeraumt, sondern jede Deputation nach Den Umftanden ernannt.

Rebst der Materie von Reichsdeputationen ge: XIII. bachte endlich ber Westphälische Friede auch noch ber Directorien der reichsständischen Versammlung cen, wovon ebenfalls auf dem nachsten Reichs, tage gehandelt werden follte. Es batte nehmlich in allen reichsständischen Versammlungen von ibrem ersten Ursprunge ber sich meist von felbsten ergeben, bag, wenn eine gewiffe Ordnung in bem Geschäfften und Berathschlagungen herrschen sollte, Doch einer zuerst bas Wort führen, einen Bortrag thun, andere zu Ablegung ihrer Stimmen barüber veranlagen, und die Stimmen nach ihrer Gleiche Brmigfeit oder Mehrheit zu einem gewissen Schlusse fammlen mußte. Rur; jede collegialische Berathe **sola**: D. Entw. d. Staatsverf. Tb. II.

## 130 VII. Neuere Zeit. Weftph. Fr. 1648.

fchlagung fonnte nicht wohl ohne ein gewiffes Dis rectorium, wie man nachber jenes alles in Diefem Worte jufammengefaffet bat, von ftatten geben. Jedes Collegium batte es nun frenlich in feiner Gewalt, einem feines Mittels burch frene Wahl ein foldes Directorium aufzutragen. Gemeiniglich gefchab es inzwischen, daß der erfte im Range auch jene Directorialverrichtungen übernahm. Dadurch borte jedoch das reichsftandifche Collegium nicht auf, feine vollige Frenheit und bie vollfommene Gleichheit feiner Mitglieder bengubehalten. Dicht etma, wie ein Cammercollegium aus mehreren Cammerrathen besteht, benen ber Rurft einen Cam: merprafidenten mit felbitbeliebiger Dacht vorfeben fann, ber alsbann Befehlsweise fprechen barf. Condern bier batte unter mehreren vollig gleichen Mitgliedern einer collegialifden Berfammlung mir einer als der erfte im Range (primus inter pares) Das Directorium ju fubren.

xiv. So war z. B. was das churfürstliche Colles gium betrifft, Churmainz, indem es das Directos rium darin zu führen bekam, damit nicht berechtiget, seine Mitchurfürsten gleichsam als seine Unstergebenen anzusehen, oder nach Willkühr zu verschen, oder gar Besehlsweise zu sprechen. Sons dern von selbigen Zeiten her, da die Churfürsten meist noch in eignen Personen sich zu versammlen pflegten, lieset man mit Vergnügen, wie der Churssürst von Mainz ben allen Gelegenheiten, z. B. wenn die Frage war, was ben der nächsten Session vorzunehmen senn möchte? erst freundschaftz liche Rücksprache mit den übrigen Chursürsten hielt, und

#### ' 9) Sachen an Reichst. verwiesen. 131

und nach beren Entscheidung sich richtete (e); weit entfernt, daß er alleine hatte unternehmen follen, nach seinem Gutfinden zu bestimmen, ob und welche Materien jedesmal zur Berathschlagung gebracht werden sollten?

In der That sah man das Directorium mehr xv. sür eine mit Muhe verknupfte Dienstleistung an, als für einen Worzug von der Art, wie er sich mur in ungleichen Verhältnissen über Untergeord: wete oder Subalternen gedenken läßt. Wo churs fürstliche Versammlungen nur durch Gesandten beschieft wurden, und Churmainz gemeiniglich mehr als einen Gesandten schiefte; da war der erste Gesandte ordentlicher Weise nur zum eigentlichen Repräsentiren und Stimmen angewiesen; der zweize oder letzte im Nange, der gewöhnlich zu Mainz die Canzlerstelle bekleidete, meist ein Geslehrter von Prosession, wenn die ersten Gesandts

(e) So kam z. B. in den Wahlhandlungen des Kaiser Matthias folgendes vor: Den 19. May 1612. — "hat man sich verglichen, auf Morgen, "geliedt es Gott, früh um 7. Uhr wieder im Kas"the zu senn. — Den 20. Man. — Als man "gestrigem genommenen Verlaß nach früh um 7. Uhr "wieder im Kathe zusammengekommen, hat Mainz "zu vorstehender Deliberation nachfolgenden Einzgang gemacht: Dieweil man gestern die — Cas"pitulation zu verlesen angefangen, — stellten Se."churfürstiche Gnaden zu Dero Mitchursürsten "freundlicher Beliedung, ob man in solcher Verz"lesung continuiren — wolle? Das ist also von "den sämmtlichen Herren Chursürsten approbirt, "und darauf fortgelesen worden" 20. 170sers Anmerk. zur Wahlcap. K. Franz, Muh. 2. S. 420.

## 132 VII. Meuere Zeit. Weftvh. Fr. 1648.

schaftsstellen mit Domherren oder Standespersonen besest waren, hatte das Directorial: Ministerium (man nahm hier das Wort Ministerium im eigents lichen Berstande einer Dienerschaft oder Dienstleisstung) zu besorgen. So wenig hielt man anfangs das Directorium für einen Vorzug, der zu einer Urt von Besehlshabung sühren könnte.

XVI. Dit der Zeit nahmen fich aber Diejenigen, Die ein Directorium in reichsftanbifchen Berfammlung gen ju fubren batten, weit mehr beraus. Gie fiengen an, Geffionen nach ihrem Gutfinden ans fagen ju lagen, Materien nach ihrer Muswahl in Bortrag gu bringen, in Mufrufung, Riederichreis bung, Sammlung ber Stimmen mit mancherlen einseitiger Willfubr ju verfahren, furg ben allen Belegenheiten fich gemiffe ausschließliche Borrechte anzumagen. Das Churmaingifche Directorium fchien ben Bortheil doppelt benußen ju wollen, ba es jugleich als Erzeangler bes Teutschen Reichs alle Musfertigungen in Reichsfachen, und was Da: bin einschlug, ju beforgen batte. Ben einer name baften Gelegenheit wurde ibm aber einmal ju Gemuthe geführt, daß fein Directorium urfprunge lich eigentlich nur eine dem unterften der Maingis fchen Gefandten obgelegene Dienftleiftung, fein Das gifterium, fondern ein Ministerium, gemefen fen, und noch fenn muße.

XVII. Im Reichsfürstenrathe war die Sache bennahe noch bedenklicher, da von Carl dem V. her der Desterreichische Gesandte mit dem Salzburgischen abwechselnd nach den Materien das Directorium zu führen hatte, und mit doppeltem Nachdruck spres

#### 9) Sachen an Reichst. verwiesen. 133

fprechen zu konnen glaubte, weil ber Berr, bem er diente, jugleich die Raifermurde befleidete. Much in allen übrigen collegialischen Bersammlun: gen ber Grafen, Pralaten, Reichsftabte verdiente Die Sache alle Aufmerffamfeit. Hauptsächlich aber fam in Unsehung der Kreisdirectorien noch der besondere Umstand in Betrachtung, daß in so fern, als den freisausschreibenden Kursten von Raifer und Reichs wegen gewisse Theile der voll: liebenden Gewalt aufgetragen maren, bier nicht b vollig, wie in anderen bloß collegialischen Ber: baltniffen, eine vollkommene Gleichheit ohne alle Subordination behauptet werden konnte. ftens durfte von dem, was in solchen Kallen ver: moge der Rreisverfassung geschehen konnte, auf andere reichsständische Directorien fein Schluß ge: macht werden. - Mun über alles das famen schon ben den Westyhalischen Friedenshandlungen allerien Beichwerden vor. Man konnte fie aber ba nicht erörtern, sondern verwies fie an den Reichs: tag, wo fie nebst vielen anderen Dingen ihre Ers orterung immer noch erft zu erwarten baben.

Anßer den bisher beschriebenen Gegenständen, xvm. die der Friede ganz namentlich an den nächsten Reichstag verwies, kamen ben den Friedenshand: lungen noch verschiedene andere Materien vor, die nur unter der allgemeinen Anzeige begriffen wur: den, daß auch noch ahnliche Gegenstände vor: gekommen wären, die auf dem Friedenscongresse nicht hätten abgethan werden können, und also noch auf künstiger reichstäglicher Erörterung beru: hen würden. Von dieser Art war vorzüglich das

## 134 VII. Neuere Zeit. Westph. Fr. 1648.

Postwesen, das deswegen hier noch einige Erlauterung verdienet.

Un fatt daß ebedem nur einige Reichsfladte. als Murnberg, Colln, Bremen, zc. ein gewiffes Botenwesen unterhielten, da wochentlich eine Ruhr ober ein Schiff an einen gewissen entferns tern Ort, 3. B. von Rurnberg nach hamburg, ober nach Wien abgieng, dem jedermann Sachen gegen eine billige Abaabe mitgeben konnte; man fonst sich damit behalf, an Orten, wo Cang lenboten unterhalten, und oftere mit obrigfeitlichen Musrichtungen abgeschickt murden, denfelben oder auch Meggern, Die jum Biebfauf ausgiengen. Briefe mitzugeben, mard, nach ber in Franfreich schon feit 1463. in Gang gebrachten Postanftalt, in Teutschland der erste Unfang des Doftwesens Damit gemacht, daß Frang von Taris dem Raifer Mar dem I. den Borschlag that, zwischen Wien und Bruffel eine reitende Post anzulegen. Bor auf ihn der Raifer Mar im Jahre 1516. ju feis nem Poftmeifter beftellte. Mach seinem Tobe (1518.) führte seines Bruders Sohn Johann Baptista auch unter Carl dem V. Diese Stelle fort. Deffen Sohn Leonhard ward im Jahre 1543. von Carl dem V. als Riederlandischer Generalpostmeis fter bestellt, und errichtete in eben dem Jahre eine beständige reitende Post aus den Riederlanden über Luttich und Trier nach Speier, und von da burch das Würtenbergische über Augsburg und Tirol Bom Raifer Ferdinand dem I. bes nach Italien. wirkte eben dieser Leonhard von Taris schon im Jahre 1563.. einen Befehl an alle Churfursten und Kúrs

#### 9) Sachen an Reichst. verwiesen. 135

Kurften, ihn ben Carls des V. Bestallungsbriefe zu laßen, und seinen Postboten ben Tag und Macht offenen Durchgang ju gestatten. Doch die Mies berlandischen Unruhen hatten bennahe die gange Sache ruckgangig gemacht. Allein seit 1595., da Leonbard von Taris vom Raifer Rudolf dem II. in Frenherrenstand erhoben, und jum Generalober: postmeister im Reiche bestellt ward, fam erft die Sache auf festern guß, indem jest mit verschie: denen Reichsständen, durch deren lander die Do: ften giengen, eigne Bertrage barüber errichtet mur: Nun wurde 1603, noch eine neue Vost von Frankfurt nach Rheinhausen (zur Communication mit Frankreich), angelegt, und, nachdem Leonhards Sohn, Lamoral Frenherr von Taris, im Jul. 1615. vom Kaifer Matthias eine erbliche Beleb: nung über das Generalpostmeisteramt im Reiche ethalten, erfolgten noch mehr neue Posten in der Pfalz, in Beffen, nach Rurnberg, Leipzig, Sam: burg u. s. w.

Lamoral ward schon in Grafenstand erhoben, xx. und rühmte sich schon vor dem Jahre 1626. jähr: lich über hundert tausend Ducaten Ucberschuß von seinen Posten zu haben. Nach Befehlen, die der Kaiser Ferdinand der II. unterm 23. Nov. 1627. erließ, sollte vollends dieses Tarische Postwesen in den damaligen Kriegszeiten in ganz Teutschland als ein kaiserlich hochbefrentes Regal eingeführt werden.

Inzwischen hatte Ferdinand der II. auch schon xxi. im Jahre 1624. den Frenherrn von Par mit den Posten in den Gesterreichischen Erblanden und zugleich als kaiserlichen Sospostmeister bes \$ 4 lehnt.

# 136 VII. Neuere Zeit. Westph. Fr. 1648.

lehnt. In dieser lettern Eigenschaft behauptete er dem kaiserlichen Hofe auch außer den Erblanden zu folgen, und alsdann auch ohne Rucksicht auf die Tarischen Posten das Postwesen sich zueignen zu können. Hierwider erhielt nun zwar der Graf von Taris am 12. Jun. 1641. ein chursurstliches Gutachten an den Kaiser zu seinem Vortheile (f). Im übrigen behielt aber doch das Parische Postswesen in den Erblanden selbst seinen ungehinders ten Kortgang.

hatte nun das Haus Desterreich in seinen kans den des Tarischen Reichsgeneralpostmeisteramts um geachtet noch eigne Territorialposten angelegt, so, glaubten jest auch andere fürstliche Häuser mit eben dem Rechte ein gleiches thun zu können. So erhielt z. B. im Jahre 1640. ein Kausmann zu Hildesheim, Rötger Hinüber, eine Concession vom Herzog Georg von Braunschweig: Lüneburg, in dessen Landen Posten anzulegen. Auch die Reichsstädte hielten sich nicht für schuldig, in ihrem schon von alteren Zeiten hergebrachten Botenwesen durch die Tarischen Vosten sich hindern zu laßen.

einmal als Reichsgeneralpostmeister exhaltene kair serliche Belehnung, und auf kaiserliche Generals postpatente, bergleichen Ferdinand der II. noch am 14. Aug. 1635. ins Neich erlaßen hatte. Selbst eine im Römischen Gesehbuche vorkommende Vetz ordnung ehemaliger Römischer Kaiser (g) sollte zum Beweise dienen, daß das Postregal ein kair setz

-1

<sup>(</sup>f) Lunigs Reichsarchiv Th. 4. S. 544.

<sup>(</sup>g) L. 9. C. de cursu publico.

## 9) Sachen an Reichst. verwiesen. 137

ferliches Reservatrecht sen, und niemanden zusom: me, als dem es der Raiser ausdrücklich verliehen habe. (Dieses Römische Geset sprach eigent: lich von einer Art Borspann, die außer dem Kaizier nur noch zwenerlen benannten obrigkeitlichen Stellen zukommen sollte. — Eine seine Probe, aus Gerechtsamen und Verfügungen der ehemalizgen Kaiser zu Rom und Constantinopel noch jetzt ausschließliche Hoheitsrechte für das Oberhaupt des Leutschen Reichs zu behaupten.)

Auf der andern Seite wurden schon über un. xxiv. maßige Posttaren große Beschwerden geführet, beren Abstellung felbst im Westphalischen Frieden verordnet wurde (h). Die übrigen Irrungen blie: ben aber in den Friedenshandlungen unerlediget, und mit anderen unverglichenen Gegenstanden der fünftigen Reichsversammlung überlagen. fam zwar in die Bablcapitulation 1658, eine Stelle mit Beziehung auf bas churfurftliche Gutachten 1641. um Bortheile der Tarischen Reichspost gegen die Parische faiserliche Hofpost. Da inzwischen nach geendigtem brenfigjabrigen Artege auch Churbranbenburg eigne Poften in feinen Landen angelegt batte. welchem Benfpiele bernach ferner die Bau: fer Sachsen, Braunschweig und Beffen folgten; so ward weder von diesen Territorialposten, noch vom reichsstädtischen Botenwesen in der Wahlca: vitulation etwas erwebnet. Vielmehr gab eine Erinnerung, die der Churfurst von Branden: burg ben diefer Gelegenheit thun ließ, daß feinem Post

<sup>(</sup>h) Denabr. Friede Art. 9. S. I.

## 140 VII. Neuere Zeit. Westph. Fr. 1648.

#### X.

Friedenserecutionshandlungen und Forderungen der Schwedischen Milis.

I. II. Schwierigkeiten, die sich wegen Vollziehung bes Kriedens hervorthaten. — III. Unerwartete Forderung der Schwedischen Ariegsvöller, — IV. die auf fünf Millionen Thaler verglichen, — V. und auf sieden Kreise verstheilt wurde. — VI. Aehnliche Forderung von Heffencassel. — VII. Abrede, mas sonst gleich nach unterzeichnetem Krieden zu dessen Bollziehung geschehen sollte, — VIII. unter andern, wie die Schweichen Gelber terninsweise bestahlt, und dagegen Platze gerdumt und Kriegsvölfer abges dankt werden sollten. — IX. Künftige reichsgrundzesehliche Kraft des Friedens, — X-XII. mit bessen ansbedungener Gemährleistung für alle Theilhaber des Friedens, — XIII. vermöge beren ein Schwerdt das andere in der Scheibe erhalten muß. — XIV. Trübe Aussschen, ide sich gleich nach geschlossenem Frieden zeigten. — XV. Kaiserliche Bessehluß des Congresses zu Münster. — XVII. Erecutions handlungen zu Prag und Rürnberg. — Erecutionshandtreech. — XVIII. Selbigem zusolge angeseste Reichsbepwetation, und deren Restitutionsderzeichnisse. — XIX. Nunsmehrige Consistenz bes Friedens. — XX. Enlich auch noch gehobene Schwierigkeiten wegen der Pfälzischen Restitution in Ansehung des Erzamts, — XXI. und der Stadt Franskenthal.

mag hinlanglich senn, um sich einen Begriff zu machen, welchen weitumfassenden Einfluß der Westphälische Friede auf die ganze Teutsche Neichse verfassung bekommen hat. Aber wie ben den Fries denshandlungen alles so weit verhandelt war, daß man schon dem völligen Schlusse des Friedens und der Unterschrift desselben entgegen sab; so kamen noch zwen Gegenstände aufs Tapet, die von

von der größten Wichtigkeit waren, und, so große Schwierigkeiten sie auch fanden, doch noch beriche tiget werden mußten.

Mit den zu den eigentlichen Friedenshandlun: II. gen bevollmachtigten Schwedischen Befandten war meist schon alles so, wie es sich noch jekt im-Osnabruckischen Frieden in beffen ersten 15. Urti: Hin findet, vollfommen berichtiget, als nur noch die Frage übrig blieb, wie es mit Vollziehung ber vielerlen abgeredeten Puncte sowohl jekt zu: micht nach Unterschrift des Friedens als für die fernere Bufunft gehalten werden follte. Insonders heit hatte man hieben eines Theils auf die vieler: ken Restitutionsfalle sowohl von wegen der Umnes ftie als ju Abthuung der verhandelten Beschwer: den zu seben, und andern Theils auf die Erledis aung der mit fremden Kriegsvolfern besetten Plage und lander, und, wie es ben den damaligen Krie: gen noch gewöhnlich war, zugleich auf Abdankung der bisber gebrauchten Kriegsvolfer.

She hierüber noch die Berathschlagungen in III. Gang kamen, fand sich außer den Schwedischen Gesandten noch von der Schwedischen Armee ein besonderer Abgeordneter, Johann Ersken, benm Congresse zu Osnabrück ein, mit dem Antrage: Weil doch noch zehn Monathe hingehen dürften, ehe der Friede und die darauf zu erwartende Absdantung der Kriegsvolker zu Stande kommen moch; te, bis dahin aber die Armee es noch immer in ihrer Gewalt haben wurde, nach ihrer Ausbreizung in ganz Teutschland Brandschakungen auszuschreiben; so hatte sie statt dessen eine Rechnung ents

## 142 VII. Meuere Zeit. Westph. Fr. 1648.

entwerfen lagen, vermoge beren 50. Escabrons Cavallerie, jedes monathlich 19064. Athlr., 6. Res aimenter Dragoner, jedes monathlich 10980. Athle., 63. Regimenter Infanterie, jedes 8619. Athlr. 12 Ggr., die Artillerie 100000., die Generalität 220507. Athlr. 12. Ggr. haben mußs ten, so zusammen auf zehn Monathe zwanzig Mile lionen Thaler ausmachen wurde. Diese 20. Mils lionen verlangte gedachter Ersfen vermoge feines von dem Schwedischen Rriegsbeere babenden Mufs trages noch im Frieden felbst zur baaren Auszahlung vom gangen Teutschen Reiche verfichert zu haben, um alsdann mit Abdankung der Milik und Raumung ber festen Plage ju Werte geben ju fonnen, und bager gen bann auch feine Brandschagungen weiter aus-Bufdreiben, jedoch mit Borbehalt der Unterhaltsgels ber fur die Befakungen und übrige Milik, fo lange Re noch im Dienste begriffen fenn wurden.

So allgemeingroßes Erstaunen diese unerwar: tete Forderungen machten, fo unmöglich erflarten boch die Schwedischen Gefandten, daß ihnen auss zuweichen senn murbe. Man mußte fich alfo. man mochte wohl ober übel, auch hierüber in Unterhandlungen einlaßen. Auf die 20. Millionen Thaler wurden anfangs nur 2. Millionen Gulben Berr Ersfen bestand aber auf 10. Die aeboten. lionen Thaler. Man bot dren, bernach vier Mils lionen Gulden. Ersfen gieng bis auf 8., bernach 7. Millionen Thaler berunter. Endlich vereiniate man sich im Junius 1648. auf fünf Millionen Thaler.

Die Forderung war zwar eigentlich an das v. ganze Teutsche Reich gerichtet. Allein von den zehn Kreisen, worin Teutschland eingetheilt ist, gieng erstlich der Burgundische Kreis ab, weil dessen Inhaber, der König in Spanien, an dem Frieden keinen Theil nahm. Das Haus Desters wich und das Haus Baiern behaupteten für ihre Kriegsvölker allenfalls zu gleichen Forderungen bes wechtiget zu seyn. Also entließ man auch die beis den Kreise Desterreich und Baiern von dieser Verschudlichkeit. Die übrigen sieben Kreise mußten sich aber bequemen, die Zahlung zu leisten.

Eine ahnliche Forderung von 600. tausend Thas vi. lern wurde nur noch der Frau Landgrafinn von Sessencassel zu ihrer Schadloshaltung und für die Raumung der mit Hessischen Boltern besetzen Plate zugestanden. Deren Zahlung wurde auf die Erzstifter Mainz und Colln, auf die Bisthumer Vaderborn und Munster und auf die Abten Fulda angewiesen.

Nun blieb noch übrig zu bestimmen, wie es VII. mit der Vollziehung und kunftiger Festhaltung des Friedens selber gehalten werden sollte. In dieser Absicht ward festgesetzt, daß von der Zeit an, da die Gesandten den Frieden unterzeichnet haben wurden, in acht Wochen die allerseitige Genehmigungsurfunden gegen einander ausgewechs selt werden sollten. Doch schon unmittelbar nach der Unterschrift des Friedens sollten alle Feindseligskeiten auf hören, und die verglichenen Puncte sosort zur Vollziehung gebracht werden. Zu dem Ende sollte

#### 144 VII. Meuere Beit. Weffph. Fr. 1648.

follte fofort ein faiferliches Edict ins Reich erges ben, vermoge beffen ein jeder, dem der Friede etwas ju restituiren ober ju leiften auflege, ans gewiesen werben follte, fcon in der Zwischengeit mifchen ber Unterschrift und Benehmigung Des Friedens bemfelben nachzuleben. Chen Das Ebict follte auch fomobl ben freisausschreibenden Rurften als ben Rreisoberften eines jeden Rreifes anbefehe len, auf Ersuchen berer, Die vermoge bes Friedens reftituirt werben follten, benfelben Die erforderliche Bulfsvollftreckung zu leiften. Dur wenn fie felbft Daben intereffirt maren, oder ben Erecutionsauftrag ablebnten, follten bie ausschreibenden Rurften ober Rreisoberften eines benachbarten Rreifes benfelben übernehmen. Huch follte einem jeden unbenom: men fenn, mo er es nothig fande, eine faiferliche Commiffion jur Bollziehung beffen, was ber Friede ju feinem Bortbeile enthalte, ju erbitten, wogu ein jeder Theil zwen ober bren Commiffarien vors Schlagen, ber Raifer aber von jeder Geite einen, mit Beobachtung ber nothigen Religionsgleichheit. wehlen fonnte.

viii. Bon den für die Schwedische Milis bedungenen fünf Millionen Thaler sollten ebenfalls gleich nach Unterschrift des Friedens 1800. tausend Thas ler baar, 1200. tausend Thaler in Unweisungen auf gewisse Neichsstände, die zwen übrigen Millios nen zu Ende des Jahres 1649. und 1650. entrichtet werden. Wogegen dann auch die Räumung der beseigten Pläse und die Abdankung des Kriegsvolkes, soviel davon nicht jede Macht zu ihrer Sichers heit in ihr eigen Land zurückzuführen dienlich sinden wur-

wurde, mit gleichen Schritten, und nach einer gwis iden ben Befehlshabern ber Rriegsheere ju treffens ben Berabredung ins Werf gerichtet werben follte.

Biber Die Berbindlichfeit Des Friedens follte De weber irgend eine gegenwartige ober funftige Dros teftation, oder Widerfpruch, noch fonft jemalen etwas, es rubre auch ber, von wem es wolle, geachtet werden. Der Friede felbft follte auch für Die Bufunft als ein Reichsgrundgefen allen und jeben Mitgliedern bes Reichs jur Richtschnur Dies nen, und zu bem Ende auch bem nachften Reiche: abichiede fowohl als ber faiferlichen Bablcapitus lation einverleibt werben. Wer ibm entgegen bandeln wurde, follte bes Friedbruchs fculbig ers flart und jur vollfommenen Gnugthuung angehal: ten merben.

Alle und jede Theilhaber bes Friedensschluffes x follten bingegen verbunden fenn, beffen Inhalt gegen einen jeden ju vertheidigen. Wenn fiche jutruge, daß irgend etwas dawider vorgenommen murde, fo follte der beleidigte Theil den Beleidis ger gwar vor allen Dingen von aller Thatlichfeit abmabnen, und die Gache felbft entweder in Gute oder im Bege Rechtens erbrtert werden. aber auf feine von beiberlen Arten Die Gache in bren Sahren berichtiget wurde, follten alle und jede Theilhaber bes Friedens gehalten fenn, bent beleidigten Theile mit vereinigten Rathichlagen und Rraften benjufteben, und ju Abstellung bes Uns rechts die Waffen ju ergreifen, fobald ber leibenbe Theil nur angeigte, bag weber ber Weg ber Gute noch bes Rechts ftatt gefunden habe; ohne ubri: gens D. Entw. b. Staatsverf. Tb. II.

## 146 VII. Meuere Zeit. Beftph. Fr. 1648.

gens jemands Gerichtbarfeit und ber Bermaltung ber Gerechtigfeit Abbruch ju thun.

- Durch diefe Stelle, welche fowohl im Mun: fterifden als Denabructifden Frieden gleichlautend eingerückt wurde, befamen vors erfte bie beiben Rros nen Franfreich und Schweden Die Pflicht und bas Recht ber Gewährleiftung über ben gangen In: balt besfriedens, und alfo bennabe über die gange Reichsverfaffung; - frenlich nur in fo weit, als ber Weftphalifche Friede etwas beftimmte, beffen Ues bertretung bernach in Frage fame, ohne über Diefe Grange binaus fich in Reichssachen mengen ju burfen. - Go fonnten g. B. beide Rronen aller: bings baruber machen, bag bie Churfurften fich nicht entziehen durften, über die Urt und Weife ber Romischen Konigswahl mit ben Fürsten fich in Unterhandlung einzulagen. Da aber Diefes Be-Schäfft mit dem 1711. geschloffenen Bergleiche feine Endichaft erreicht bat; ob jest bennoch bie Rrone Franfreich noch berechtiget fen, jede einzelne Ros mifche Ronigswahl als einen Gegenstand ber Gas rantie Des Friedens anzuseben, Das ift eine andere Frage. Doch wenn nun Diefe auswartige Kronen behaupten, es fen ein Fall ber Garantie vorhams ben, und wenn man bann auch in Teutschland das Gegentheil glaubt; wer foll ba enticheiben? Go lagen fich Ralle benfen, mo felbft diefe Rras ge nicht anders als durch das Gluck ber Waffen ju enticheiden fenn murde.
- xn. Es ift aber ferner diese Gewehrleiftung bes Friedens nicht etwa nur den beiden Kronen auf: getragen, fondern allen und jeden Theilhabern des Fries

Rriedens, d. i. allen denen, die als friegführende und Friedenschließende Theile oder deren Bundese genossen auf einer oder der andern Seite standen. Waren also z.B. in Ansebuna derer Sachen, wo die Religion in Betrachtung fam, auf ber einen Seite ber Raifer und alle catholische Reichsstände, und auf ber andern Seite alle evangelische Reichsstände; so galt unwidersprechlich auf alle Falle, wenn einem evangelischen Mitgliede des Reichs gegen die Borfchrift des Friedens von catholischer Seite ju nabe geschabe, Die Gemabrleiftung des Friedens auch für den evangelischen Religionstheil. Auch dieser blieb alfo berechtiget, in jedem Contraventionsfalle dem beleidigten Theile mit Rath und That benzusteben, und felbst ju ben Waffen ju greifen, ohne bag weiter etwas erforderlich war, als nach Ublauf ber zu Gute oder Recht bestimmten brenjabrigen Arist vom beleidigten Theile darum ersucht zu werden.

Frenlich sollte sonst nach ebenmäßiger Vor xu. forift des Friedens fein Reichsstand mit Gewalt ber Baffen oder anderen Thatlichfeiten fich felber belfen, sondern fich am Wege Rechtens begungen. Allein der Friede felbst darf nur nicht überschritten oder bintangesekt werden. Sonst bleibt da jene Battung der Selbsthulfe, die auf der Gewährleis ftung des Friedens berubet, nach den flaren Worten des Friedens vorbehalten. — (So konnte es aber von neuem zu einem innerlichen Kriege in Teutschland fommen; - gar jur schlimmsten Gattung burger: licher Kriege, ju einem Religionsfriege, wie felbft der drengigiabrige Krieg einer mar! bings ware bas moglich, wie der Erfolg ber Ges schichte auch mehr als einmal die Möglichkeit **R** 2 ben:

# 148 VII. Neuere Zeit. Weftph. Fr. 1648.

bennahe bis zur Würklichkeit gebracht hat. Allein wer würde daben gewinnen! — und wer anders verliehren, als zuverläßig beide Theile! — Und was folgt daraus? — was anders, als daß beide Theile Ursache haben, den Westphälischen Frieden, der einmal so viel Blut gekostet hat, und für ganz Teutschland so theuer zu stehen gekommen ist, von allen Seiten heilig und unverbrüchlich zu halt ten, — auch schon von weitem zu meiden, was nur zum Fall der eintretenden Gewährleistung führen könnte, — also brüderlich als Mitglieder eines Staats mit einander zu leben — oder doch nie außer Ucht zu laßen, daß ein Schwerdt das and dere in der Scheide erhalten möge!)

Unmittelbar, nachbem ber Friede fomobl gu Munfter als Denabruck am 14. (24.) Det. 1648. gezeichnet war, zeigten fich fcon trube Musfich: ten, ob er auch jemals jur Bollgiebung gelangen wurde. Das verabredete faiferliche Boict mard zwar unterm 7. Nov. 1648. ins Reich erlagen. Allein an ftatt ber acht Wochen, binnen welchen Die Ratification erfolgen follte, vergiengen über bren Monathe, ohne daß es dazu fam; es geschab fein Schritt ju Befolgung beffen, mas im Ebict befohlen war; man borte von nichts als Wibers fpruchen und Schwierigfeiten, Die fich von allen Enden und Orten bervorthaten. Die Kriegsvols fer blieben noch, wo fie waren; Der ihnen pors behaltene Unterhalt verurfachte noch tagliche Ers preffungen großer Geldfummen. 2fuch Die Congreffe ju Dunfter und Osnabruck fonnten noch nicht geendigt werben. Was murbe erft gefcheben fenn, wenn nicht in Abfaffung bes Friedens fcon 1um

jum Boraus auf alles, mas jur Bollgiebung befs felben geborte, fo forgfaltig Bedacht genommen worden mare!

Rachdem endlich am 8. Febr. 1649. Die Hus: xv. wechselung der Ratificationen gescheben mar, erfolgte am 2. Dlarg 1649. nach einem von ben Standen bagu gemachten Entwurfe ein genquer bestimmtes faiferliches Schreiben an Die freisauss fdreibenben Gurften, wie nach bem Buchftaben Des Friedens ober auch nach allgemeinen Grund. fagen beffelben bie barin verordneten Restitutionen auf Untoften beffen, ber gur Restitution angehals ten werden mußte, gefcheben follten, und wie allenfalls Zweifel von Erheblichfeit, Die fich etwa über das bloke Kactum des Befikstandes ereignen . mochten, außerft fummarifch gleich an Ort und Stelle ber Erecution ju erortern fenn murben.

Raum batte bierauf ber Osnabrucfifche Con: XVI. greß, wo meift ber evangelische Reichstheil war, in der beften Buverficht im Mary 1649, fich aus einander begeben; fo liegen die ju Daufter noch benfammen gebliebenen Reichsftande fich in Ginn fommen, am 13. Upr. 1649. noch einen Schluß babin ju faffen: daß von den verschiedenen Bes genftanden der Bollgiebung des Friedens erft Die Abbanfung ber Kriegsvolfer und Raumung ber von ihnen befegten Plage, und nachber alsdann Die Reftitutionen, fo ber Friede verordnet babe, vor: genommen werden follten. Benn es biefem Schluffe nachgegangen mare, wurden mobl wenige Par: thenen Die ihnen jugeficherte Berftellung ober ans Dere Leiftungen murflich erlanget baben, fobald von Sei: St 3

# 150 VII. Neuere Zeit. Westvh. Fr. 1648.

Seiten ber Kriegsheere weiter kein Nachdruck mehr zu- erwarten gewesen ware. Allein natürlicher Weise widersprachen die Schwedischen Gesandten diesem ganzen Schlusse, womit auch der Münster rische Congres im Junius 1649. ein Ende nahm.

XVII. Mittlerweile waren zwischen den Befehlshas bern ber faiferlichen und Schwedischen Kriegsheere fcon im Dov. 1648. ju Prag einige Unterhands lungen angegangen, Die jest ju Durnberg fortges fest murden, wo fich nebft den faiferlichen und Schwedischen Gefandten bald nach und nach auch ber meiften Reichsftande Abgeordnete einfanden. Sier ward noch im Jun. 1649, eine Deputation aus allen bren Reichscollegien niedergefest, und von derfelben vorerft am it. Gept. 1649. ein Draliminar - Receff Des Inhalts errichtet: Gleich nach Unterfchrift Diefes Receffes follten gewiffe be: nannte lander und Plage gegen einander ausges wechfelt, und ihren rechtmäßigen Berren gurucks gegeben werden, als Die Dberpfalt gegen Die Unterpfalt, Prag gegen Mugsburg u. f. m. follten in dren Terminen, jedem von 14. Tagen, von den funf Millionen fur die Schwedische Urmee bren Millionen, in jedem Diefer Termine aber auch eine gewiffe Ungabl Regimenter abgedanft, und ferner gewiffe nambaft ju machende Plage von beiden Seiten gegen einander geraumer werben. Bernach follte in feche Monathen Die Bablung ber vierten, und wieder in feche Monathen Die Bablung ber funften Million erfolgen. Mährend obiger bren Termine follten alle liquide Reftitus tionsfalle unverzüglich ihre Bollgiebung erhalten; andere, die etwa megen ber großen Menge ober wegen wegen Schwierigfeit bes Beweises nicht fo ge: ichwind erortert werden fonnten, boch in bren Monathen vom Tage Diefes Receffes angurechnen.

Die hierzu ernannten Reichsbeputirten fiengen xvin. auch gleich an, Die Untersuchung Der Reftitutions: falle vorzunehmen, und Executionscommiffionen ju Es verzog fich aber boch noch bie erfennen. jum 16. Jun. 1650., daß man mit den beiben Bergeichniffen berer, Die in ben bren Terminen von 14. Zagen, und berer, bie in bren Monathen reffituirt werben follten, ju Stanbe fam. mit ward dann nun auch der griedens : Erecus tions - Sauptrecef geschloffen, der vollends bes richtigte, wie in jeben 14. Tagen Bug um Bug eine Million Thaler an Die Schweben bezahlt, fo: viel benannte Plate gegenseitig geraumet, foviel Regimenter abgedanft, und die in ben Reftitus tionsliften fur Die bren Termine benannten Pars thenen restituirt werben follten. Fur ben erften Termin waren beren 39., fur ben zwenten 17. für ben britten 19., und fur bie nachberigen bren Monathe 60., ohne andere auszuschließen, Die fich noch melben und ihr Recht baju benbringen wurden. (Gludlich waren bie, welche gleich in ben erften bren Terminen Bug um Bug mit gu ibrer Restitution gelangten. Unbere haben großentheils bis auf ben beutigen Tag bas leere Mach: feben behalten, als unter anbern j. 3. die refors mirten Ginwohner ju Machen und Colln mit ihrent Privatgottesbienfte, ungeachtet fie in bem Bers jeichniffe fur Die Dren Monathe ausbrucklich mit benannt maren.)

## 152 VII. Meuere Beit. Beftph. Fr. 1648.

kix. So kam also erst im Jun. 1650. der schon im Oct. 1648. geschlossene Friede nunmehr in so weit zu seiner Consistenz, daß jest erst Teutsche land ansangen konnte, die Früchte des Friedens zu genießen. Noch wurde dennoch nöthig gefunden, durch ein am 27. Jun. 1650. ins Neich erlaßenes kaiserliches Sdict alle Disputationen, Predigten und andere Unternehmungen gegen den Frieden und dessen Bollziehung zu untersagen. Nichts desto weniger erschien noch unterm 3. Jan. 1651. eine pähstliche Bulle, worin Innocenz der X. den ganzen Frieden, weil er ohne sein Juthun über geistliche Sachen disponirt habe, für null und nichtig erklärte.

XX.

Bon einigen besonderen Schwierigfeiten, Die fich noch in ber Bollgiehung bes Friedens bervorthaten, barf ich bie nicht unberührt lagen, Die ben Churfürften von der Pfale betrafen. Ben ber für benfelben neu errichteten achten Churwurde war noch fein Ergamt fur ibn ausgemacht, fo man doch als ein nothwendiges Erforderniß ben jeber weltlichen Chur anfab. Dan mußte alfo jest noch auf ein neues Ergamt benfen. baben in Betrachtung fam, war ein anftaudis ger Titel, fobann eine ichicfliche feierliche Berrichtung ben ber Rronung eines Raifers ober Ros mifchen Koniges, und in feierlichen Proceffionen bem Raifer etwas vorzutragen, das jugleich ben Mittelfchild im churfurftlichen Wapen ausfüllen fonnte. Bum Glud fiel man barauf, bag fich im Brafchammeifteramte bas alles vereinigen ließe. Benm Titel war an fich nichts ju erin: mern.

nern. Ben der Ardnung überließ man dem Erzichasmeister, die Ardnungsmunzen unter das Volk auszuwerfen; und von den Reichsinsignien, die dem Raiser vorzutragen sind, war noch die Arone übrig, die der Erzschasmeister nun eben so, wie der Erztruchseß den Reichsapsel, der Erzmarschall das Schwerdt, und der Erzkammerer den Scepter im Wappen sühren konnte. Durch ein Reichssyntachten vom 1. Nov. 1649. ward das alles ber richtiget. Am 22. Dec. 1651. bequemte sich end: lich der Chursurst Carl Ludewig, es anzunehmen, da er bis dahin noch immer das Erztruchsesamt wicht hatte wollen sahren laßen.

Eine noch größere Schwierigkeit fand fich in xx1. ber Befignehmung feines landes in der Unter: pfalz am Rheine, beffen vollige Berftellung ibm der Friede jugesichert batte. Diese erfolgte zwar in fo weit, daß die Baiern am 25. Gept. 1649. Beibelberg, Manheim und andere Plage, Die fie bis babin befest hatten, raumten; worauf Carl Lubewig am 7. Oct. 1649. felbst wieder nach Beis delberg fam. Aber in Frankenthal (einer Pfal: aifchen Stadt, die zwischen Manheim und Worms liegt,) war noch Spanische Besatzung. Weil die Rrone Spanien am Westphalischen Frieden feinen Untheil nahm, so hielt fie fich auch nicht fur foulbig, ibre Befagung aus Frankenthal abgeben Der Churfurst hielt sich inzwischen an Raifer und Reich, um feine vollige Berftellung in der ganzen Pfalz zu erhalten. Im Erecustionsrecesse vom 16. Jun. 1650. ward ihm eines Im Erecu: weilen jur Berficherung die Reichsstadt Beilbronn

## 154 VII. Neuere Zeit. Westph. Fr. 1648.

eingeraumt. Endlich wurde der Krone Spanien die Stadt Bisanz (Besancon) als die Haupts stadt in der Grafschaft Burgund (Franche-Comté), so bisher eine Reichsstadt gewesen war, der Krone Spanien, als Inhaberinn besagter Grafschaft, von Kaiser und Reich als eine kandsstadt abgetreten, wogegen nunmehr am 23. Upr. 1652. auch Frankenthal von den Spaniern geraumt ward.

### Achtes Buch.

Der neueren Zeiten funfter Abschnitt

## Folgen des Westphalischen Friedens

unb

Ende der Regierung Ferdinands des III.

1648 - 1657.

#### I.

Regierungsform des Teutschen Reichs übers haupt, wie sie nunmehr durch den Westphalis schen Frieden erst recht befestiget worden.

I. Merklich verdnberte Verfassung des Teutschen Reichs, — II. wie es nunmehr aus lauter besonderen Staaten bestand, — wur noch unter einem Oberhaupte vereiniget; — III. ganz anders, als in Frankreich, da die Könige immer ihre Cammergüter behalten, und zuleht alles wieder mit der Krone vereiniget haben; — IV. ohne daß weder Carl der V. noch die Ferdinande das rückgängig machen können, was endlich der Westphälische Triede völlig befestigte. — V. So ward Teutschland ein zusammengesetzer Staatskörper, — VI. VII. der jest anders im Ganzen, anders in seinem einzelnen Theilen zu betrachzten ist. — VIII. Lestere sind lauter besondere Staaten, — von einander eben so unterschieden, wie die verschiedenen Europäischen Staaten — IX. X. Daraus entspringt noch ein besonderer Unterschied der mittelbaren und unmittelbaren Mitglieder des Teutschen Reichs, — XI, XII. und des Berbältnisses, worin beide unter der kalferlichen Regierung keben; — insonderheit in Ansehung der kalferlichen Reservatechte — XIII. oder in Ansehung bessen, was vor den Keichstag gehöret; — XIV. dessen Schlisse treich durch Seanedmigung des Kaisers die Kraft verbindlicher Keichsgeset erlangen.

## 156 VIII. Folgen d. Westph.Fr. 1648-1657.

- rielen wichtigen Veränderungen, die theils die vielen wichtigen Verordnungen des Friedens, theils die so lange angehaltenen und so allgemein gewordenen Drangsale des Krieges mit sich bracksten, war es nicht zu bewundern, wenn nunmehr bennahe auf einmal eine sehr veränderte Verfalssung des Teutschen Reichs im Ganzen merklich ward, oder doch erst recht zu ihrer Festigkeit geslangte, und jeht bald in sehr erheblichen Folgenssch
- IL. Wie zwar nicht leicht so gar große Berande rungen gang ploglich auf einmal entstehen, ohne daß jum voraus manche Vorbereitungen mahr: junehmen maren, beren Folgen fich erft nach und nach zu entwickeln pflegen; fo war frenlich auch Teutschland schon seit etlichen Jahrhunderten in dem Kalle, daß man wohl seben tonnte, baß es nicht fo, wie Franfreich und andere Europaische Reiche, ein folch ungetheiltes Reich bleiben wurs be, bas nicht anders, als nur im Gangen, wie ein einiger Staat betrachtet werben tonnte. Rach bem, was ich oben ben den Zeiten henrichs des IV. und Friedrichs des II. von der Erbfichfeit ber Berg zoge und Grafen, als ursprunglicher Kronbediens ten, und von den Sobeiterechten, die nach und nach geiftlichen und weltlichen Reichsftanben eigen wurden, bemerflich gemacht habe (k), fonnte man schon lange nicht mehr fagen, daß die faiferliche Regierung die einzige in ganz Teutschland sen; und Daß alfo gang Teutschland in allem Betrachte nur als ein einiger Staat angesehen werden tonne. geists

<sup>(</sup>k) Oben Th. I. S. 163. 204. u. f. .

## 1) Verfass. des T. Neichs überh. 157

neiftlicher und weltlicher Churfurft oder Kurft, Graf und Pralat, war in der That schon lange mabrer Regent in feinem Lande. Jede Reichsstadt machte rinen eignen fleinen Frenstaat aus. Gelbst Stad: te, bie nicht Reichsstädte waren, batten fich großens theils bennabe auf eben ben Suß gefest. Reichsritter beberrichte ben Begirt, ber ju feinem Rittergute geborte, wie fein eignes Bebiet. gar gab es Dorfer, Die fich als fleine Frenftaas Also war Teutschland schon lange ten ansaben. in so vielerlen besondere Staaten vertheilt, als es Churfurftenthumer, Furstenthumer, Grafichaf: ten, Reichspralaturen, Reichsftabte, Reichsritter und Reichsborfer gab. Mur in so weit, als alle biefe besondere Staaten das Band, das fie ur: fprünglich noch als Mitglieder eines Reichs zue fammen bielt, nicht gang gerriffen, fonbern noch in gegenseitiger beständiger Berbindung, und un: ter einerlen Reichsgrundgefegen einem gemeinfa: men bochsten Oberhaupte unterworfen blieben, nur in so weit konnte man sagen, daß Teutsche land im Bangen doch noch immer Ginen Staat ausmache, noch immer Lin Reich sen.

So lange es in Frankreich noch Herzoge von III. Burgund und Bretagne gab, sah man selbst in Frankreich noch Ueberbleibsel einer ahnlichen Versfassung, die in vorigen Zeiten mit der Teutschen bennahe völlig gleichförmig gewesen war. Aber bald zeigte sich der große Unterschied, worin beide Reiche, das Teutsche und Französische, in ihrer innerlichen Verfassung von einander abgiensgen, in zwen Hauptstücken; einmal darin, daß der König in Frankreich ben allem Unwachse der

## 158 VIII. Folgen d. Weftph. Fr. 1648:1657.

Französischen Berzoge, Grafen, und Pralaten, boch immer eigne Cammerguter behielt, der Kaisfer hingegen alle Cammerguter nach und nach eins bußte; und dann darin, daß in Frankreich nach und nach alles, wie zuleht auch noch Bourgogne und Bretagne, mit der Krone vereiniget wurde, in Teutschland hingegen selbst die Hoffnung, auch nur verpfandete Cammerguter wieder einzulösen, zuleht verlohren gieng.

Illes bas, fage ich, war fcon lange in Teutschland auf einen folden guß gefommen, daß man wohl urtheilen fonnte, bag es ichwerlich mehr ju andern fenn murde; jumal ba felbft ber Bu: fchnitt, ben ber übermachtige Raifer Carl ber V. fcon mit großem Unicheine eines glucklichen Forts ganges dazu gemacht batte, bennoch burch eine von Franfreich unterftuste muthige Unternehmung eines einzigen Teutschen Furften vereitelt worden war. Inzwischen waren noch nicht alle Fragen, bie man über die fonderbare Berfaffung, Die fich in Teutschland fast gang einzig in ihrer Urt gebilbet batte, aufwerfen fonnte, ichon fo bestimmt entschieden, bag fich nicht noch Ginwendungen bat ten bagegen machen lagen, und bag nicht einen Rerdinand ben II. nach ben Siegen ben Drag. ben Lutter am Barenberge und ben Mordlingen noch die tuft batte anwandeln fonnen, noch einen Berfuch, wie Carl ber V., ju machen, um Teutich: land fo, wie Franfreich, wieder unter Ginen Berrn ju bringen. In fo weit fann man ben gangen brengigjabrigen Rrieg als einen gegenseitigen Streit über Diefen Berfuch anfeben. In fo weit ift aber auch flar, daß der Weftphalifche Griede bier: über

## 1) Verfaff. des T. Reichs überh. 159

über die endliche Entscheidung völlig zum Aussschlag wider die Ferdinandischen Entwürse, zum Bortheile der Verfassung, wie sie schon so lange würklich im Gange gewesen war, zum Besten der Teutschen Neichsstände gegeben hat. — Nicht daß derselbe die Landeshoheit, und was davon abshängt, erst begründet hätte; — nein, sie war schon seit Jahrhunderten im Unwachse, und schon vor dem drenßigiährigen Kriege so gut, wie in ihrer völligen Neise; — aber gleichsam das Siesgel hat erst der Westphälische Friede darauf gesdrückt, — fürs vergangene damit alle Zweisel geshoben, — für die Zukunst der Sache ihre rechte Consistenz gegeben.

Go ift alfo nunmehr Teutschland als Gin Reich v. betrachtet zwar noch ein einiger Staatsforper, aber nicht wie die übrigen Europaischen Reiche ein ein: facher, fondern ein gufammengefenter Staats: torper, beffen einzelne Theile wieder lauter befone dere Staaten find, die nur noch ihren Bufammen: bang unter bem Raifer als einem gemeinsamen bochften Oberhaupte behalten haben. Dit Diefem Begriffe verschwinden alle Schwierigfeiten, Die man fich bisher von ber Regierungsform bes Teut: fchen Reiches gemacht bat, ba man zweifelte und flritt, ob fie monarchisch, aristocratisch, bemocras tifch, ober vermifcht fen. Man dachte nicht baran, Daß jum Dafftabe ber verschiedenen Regierungs. formen fich noch eine bobere Abtheilung einfacher und jufammengefegter Staaten benfen ließ, und nur auf erftere jene brenfache Gintheilung paßte. Die Benfpiele ber fieben Provingen ber vereinigs ten Diederlande, Der drengebn Cantons der Schmeis

## 160 VIII. Folgen d. Beffph. Fr. 1648-1657.

zer Eibgenossen, und der drenzehn vereinigten Staaten in Nordamerica zeigen die Möglichfeit der Bereinigung mehrerer Staaten in einen zusammens gesehten Staatekörper, dessen einzelne Theile deswes gen doch nicht aufhören, besondere Staaten zu senn. Das Teutsche Neich hat nur noch das eigene, daß es, ungeachtet seiner Zergliederung in so viele bes sondere Staaten, dennoch sein monarchisches Obershaupt von vorigen Zeiten her benbehalten hat. Das läßt sich aber ganz wohl vereinigen, wie man alle zusammengesehte Wesen anders im Ganzzen, anders in seinen einzelnen Theilen zu betrachsten hat.

Ills ein jufammengefegter Staatsforper beftebt Teutschland aus fo vielerlen Staaten, als es Reichsftande und Gebiete bat, wovon jeder unter feiner gang eignen Regierung ftebt, Die wieder faft nach allen moglichen Gattungen unterschieben, mehr ober minder monarchifch, ariffocrafifch ober bemocratifd, ift. 3m Gangen bat aber bas Teutsche Reich, als Ein Reich betrachtet, noch immer feine monarchifche Berfaffung, fo lange Die Perfon bes Raifers von aller bobern menfche lichen Gewalt unabhangig ift; benn barin geigt fich eben ber wefentlichfte Unterfchied zwifden Monarchien und Republifen, daß in Diefen nie eine einzelne Perfon unabhangig fenn fann, wie nur in jenen gefronte Saupter find. Rann alfo Teutfche land im Gangen betrachtet in Mufgehlung aller Europaifchen Staaten eben fo wenig als Groß: britannien, Schweden, Dolen, aus ber 3abl ber Reiche und Monarchien weggelagen werden; fo ift besmegen boch feine Rolge, Daß der Raifer eine abio:

## 1) Berfaff. des E. Reichs überh. 161

absolute monarchische Gewalt haben muße, wie wir sie ben den Königen in Danemark, Frankreich und anderen wahrnehmen; sondern er bleibt ein Monarch, wenn er gleich eben so wenig ohne Bes willigung des Neichstages, als ein König in Große britannten ohne Zuziehung des Parlaments, die dahm gehörigen Geschäffte vornehmen kann, und wenn er gleich nicht, wie andere Könige, seinen Thron erblich, sondern eben, wie der König in Polen, aus freger Wahl besigt.

Betrachten wir aber Diefen jufammengefesten vil. Staatsforper mit einem Davon ungertrennlichen Blicfe auf feine besondere Theile: fo zeigt fich offenbar eine weit großere Hebnlichkeit mit ben vers einigten Riederlandischen, Belvetifchen und Dord: americanischen Staaten, ale mit anderen bloß ein: fachmonarchifchen Reichen. Bon jenen bleibt frens lich allezeit bas unterscheibenbe Derfzeichen übrig, bağ wir nicht blog unter einem Congreffe, ober unter gewiffen Generalftaaten, fondern noch immer unter einem monarchischen, aber mit feiner unbefcrantten Gewalt verfebenen, fonbern meift an reichoftanbifche Ginwilligung gebundenen gemeinfa: men bochften Oberhaupte vereiniget find. Das binbert aber, fo oft eine Ruckficht auf die einzelnen Theile in Betrachtung fommt, jenen britten Bergleichungspunct nicht, worin gedachte vereinigte Staaten mit der Berfaffung Des Teutschen Reichs, fofern es in lauter bejondere Staaten vertheilet ift, perglichen werden fonnen.

Jedes Churfürstenthum, jedes Fürstenthum, vin. jede Graffchaft, jede Reichsstadt, jedes noch so p. Entw. d. Staatsverf. Th. II.

## 162 VIII. Folgen d. QBefiph. Fr. 1648-1657.

fleine Gebiet, bas jest unter ber Ungabl ber befonderen Teutschen Staaten begriffen ift, bat feine gang eigne Regierung, feine eigne Grundgefete. fein eignes Steuerwefen, Juftigwefen, Polizen. Munge, und was noch mehr ift, wenn es will und fann, feine eigne Rriegsverfaffung, und bas Recht Bundniffe ju machen, Rrieg ju fubren, Frieden ju fchließen und Gefandten ju fchicfen. Rury, mas irgend einem, ber mehrere unabbans gige Staaten in Europa bereifet, beren Berichies Denheit in Berfaffung, Gefegen und anderen Gins richtungen begreiflich machen fann, bas wird einen Reifenden in Teutschland bald eben fo Deutlich) und oft noch viel auffallender belehren, bag es gang verschiedene Staaten find, wo er oft nicht balbe Tagereisen braucht, um bald republicanische, balb monarchische, bald eingeschranfte, bald bennabe bespotische, bald erbliche, bald auf Wahlfrenbeit berubende Regierungsformen mabrzunehmen, um mit jedem neuen Gebiete wieder gang andere Befege, gang andere Mungen, andere Doften, ans bere Goldaten ju finden. Ungleich baufiger wird ein jeder, der auch nur furge Zeit auf Teutschem Boden lebt, Die Erfahrung machen, bag Teutsch: land aus mehreren gang verschiebenen Staaten besteht, als daß es noch unter einem gemeinfa: men bochften Oberhaupte vereiniget ift.

ix. Ein der Tentschen Verfassung ganz eignes Verhältniß, so hieraus erwachsen ift, wird in Unterscheidung mittelbarer und unmittelbarer Mitglieder des Teutschen Neichs bemerklich gemacht. Gleichwie nehmlich zweiersen Dinge, der ten Verhältniß unter einander sich denken läßt, ohne

## 1) Verfaff. des T. Reichs überh. 163

obne ein brittes bazwischen zu benfen, in unmit telbarem, fonft aber nur in mittelbarem Berbalts niffe gegen einander fteben, (wie g. B. Das Ber: baltniß zwifchen Großeltern und Enfeln nur mits telbar, swifchen Eltern und Rindern bingegen uns mittelbar gedacht werden fann;) fo ftebet gwar alles, mas fich an Verfonen ober Sachen in Teutich: land findet, unter der Sobeit bes Teutschen Reichs und feines gemeinfamen Dberhaupts. 26er ba 1. 3. ein Mittergut, bas in einem Teutschen Furs ftenthume liegt und ber fürftlichen Landeshoheit unterworfen ift, boch nur in fo weit ein Theil Des Teutschen Reichs ift, als es zugleich einen Theil jenes Furftenthums ausmacht; fo fann es in Un: febung bes gangen Reichs doch nur als ein mittelbares Mitglied beffelben angefeben werben. Uns mittelbar find bingegen nur folche Guter ober Gebiete, Die nicht jugleich Theile eines andern Teuts ichen Staats, fondern nur Theile Des gangen Reichs

Nach diesem Begriffe ist jest ganz Teutsche x. land in lauter mitttelbare und unmittelbare Glies der vertheilt. Lestere sind der Regel nach zugleich Reichsstände, die selbst eigne Staaten zu regieren haben; jene sind als Theile dieser Staaten deren Landeshoheit unterworfen. Doch gibt es auch einige unmittelbare Mitglieder des Neichs, die nicht Sis und Stimme auf dem Neichstage haben, und also nicht Neichsstände sind (als deren Wesen eingentlich in sothanem Sis und Stimme besteht,) als namentlich die Neichsritterschaft und Neichse dörfer. Manche Nittergüter, Ribster, und Städte haben auch ihre Unmittelbarkeit verlohren, und sind

## 164 VIII. Folgen d. QBeffph. Fr. 1648:1657.

als mittelbare Unterthanen unter anderer Stande Hoheit gebracht worden. Ueber einige wird noch jest gestritten, ob fie fur mittelbar ober unmittels bar gelten sollen.

- XI. Dun concentrirt fich die gange Verfaffung bes Teutschen Reichs babin, daß uber mittelbare Glies ber deffelben von faiferlichen Sobeiterechten nur in fo weit noch die Frage fenn fann, als entweder Befchwerden über ihre ordentliche Dbrigfeiten gefüh: ret werden, ober gewiffe faiferliche Refervatrechte. Die ichon vor Entstehung ber Landeshoheit im Bange gewesen, in gang Teutschland ben ber fais ferlichen Gewalt geblieben find, wie infonderheit noch ber Fall mit Standeserbobungen, gcademis fchen Wurden und Ernennung faiferlicher Sofpfalg: grafen und Motarien ift. Doch werden auch fols che mit ben bavon abhangenden rechtlichen Wirfungen in ben meiften landern nicht anerkannt. wenn fie nicht erft der landesberrlichen Prufung und Genehmigung vorgelegt find.
- kein Hober unmittelbare Mitglieder des Reichs kann fein Hoheitsrecht anders als im Namen des Kais sers in Ausübung kommen; nur wieder mit Unterschied, ob es dem Kaiser alleine überlaßen ist, wie die meisten Gnadensachen, Belehnungen und die Gerichtbarkeit, wie deren Ausübung nunmehr an beiden Reichsgerichten, nur mit Vorbehalt der Austrägalinstanz, geschieht; oder ob des Reichstages, oder doch der beiden höheren Neichscolles gien, oder auch nur der Churfürsten Linwilligung dazu gehöret. Hierüber sind nun theils im Westsphälischen Frieden, theils in den kaiserlichen Ausgebcapitus

## 1) Berfaff. des E. Reichs überh. 165

capitulationen verschiedene Bestimmungen enthalten; jedoch über lettere ist noch nicht aller Streit ges hoben, in welchen Fällen der Churfürsten Einwils ligung alleine hinlanglich sen.

Gelbft ber Weftphalische Friede bat noch 3wei: XIII. fel übrig gelagen, mas außer ben barin benanns ten Gallen, Die fur Den Reichstag geboren follen, unter ber angebangten Claufel von anderen abn: lichen Rallen zu verfteben fen ober nicht. fcheint in benen Sachen, Die vor ben Reichstag geboren, infonderheit wenn etwas in Frage ftebet, bas in allen Teutschen Landern Die Gefegfraft bas ben foll, ober wovon die Befchwerde auf die Reichsftande felbft juruckfällt, bas Bewicht mehr auf Geiten ber Stande als Des Raifers ju fenn. Daber es bennahe baufiger geschieht, daß von Geiten ber Reichsftande etwas in Bewegung ges bracht wird, um es unter faiferlichem Infeben jum Reichsschluß zu bringen, als bag ber Raifer etwas vortragt, wo ibm nur Die Ginwilligung Des Reichs abgebet. In fo weit lagt fich wenigstens zwis ichen dem Raifer und bem Reichstage noch ein gang anderes Berhaltniß mabrnehmen, als dasjenige, worin ein Konig von Großbritannien gegen bas Parlament, ober die Ronige von Schweden und Polen gegen ihren Reichstag fteben. Da find es immer an fich nur Privatperfonen, bier find es wahre Regenten von Land und teuten, Die Gif und Stimme auf bem Reichstage baben. Gelbft ber Congreß in Mordamerica besteht nur aus 216: geordneten der vereinigten Staaten, Deren jeder von bem Staate, ber ibn abgeordnet bat, abbans gig und an beffen Inftruction gebunden ift. fere

## 168 VIII. Folgen d. Westph. Fr. 1648-1657.

in feiner inneren Ginrichtung, fofern nur nichts gegen Reichsgesege, Die Doch febr wenige Gin: schrankungen diefer Urt enthalten, ober gegen vers tragsmäßige oder andere. Gerechtsame anderer Reichsmitglieder baben vorgebet, aufs vollfoms menfte feiner eignen Frenheit überlagen. nur Fursten und Grafen, sondern auch alle Mits alieder der Reichsritterschaft genießen in ihren Familiensachen eine unbeschränfte Autonomie, b. i. die Frenheit, ihre Ginrichtungen nach eigenem Butfinden zu machen und nach ihren eignen Ges Und eben die Autonomie gilt feben ju leben. in der innern Ginrichtung eines jeden Landes, ets ner jeden Reichsstadt und eines jeden reichsunmits telbaren Bebietes, fofern Diejenigen, Die Darüber ju fprechen haben, unter fich verstanden find. alsbann wenn ein ober ber andere Theil der Mens nung ift, bag ihm unrecht geschehe, fonnen folche Sachen im Wege bes Rechts jur reichsgerichtlichen . Erorterung oder nach Befinden auch an Die allges meine Reichsversammlung gelangen.

- Eben badurch ist nicht nur jede Landschaft und jede Reichsstadt, sondern jeder einzelner Unterthan gesichert, daß auch feine landesherrliche oder obrigs feitliche Gewalt zu ihrem Rachtheile gemißbraucht werden kann; ganz anders als in unabhängigen Staaten, sie mögen monarchisch, oder aristocrastisch oder democratisch regiert werden, wo in keinem Falle gegen Nigbrauch der höchsten Gewalt noch die Zuslucht zu einem höhern Nichter offen stebet.
- iv. In den meisten kandern sind überdies die lans desherrlichen Regierungen durch Landstande eins

## 2) Verfass. der Länder mit Landständ. 169

geschränft, die dann ebenfalls zur Schukmehr ge: gen Despotismus bienen fonnen. Nach der ur: forunglichen Teutschen Berfassung, wie sie zur Zeit Des Westphalischen Friedens noch mehr als jest zu ertennen mar, ließ fich felbst einige Gleichheit zwie fchen ber Berfaffung bes Reichs im Gangen und der einzelnen Lander, wie in mehr anderen Din: gen, fo auch bierin mabrnehmen, bag ungefabr auf eben die Urt, wie der Raifer jum Reichstage, fo bie meiften Rurften fich zu ihren Landtagen vers Ordentlicher Weise waren es alle im Lande befindliche Vralaten, alle Befiker frener Rits terauter und alle ursprungliche Stadte des Landes, die auf dem Landtage Gik und Stimme batten. Rur der einzige Unterschied war frenlich nicht zu verfennen, daß nicht fo, wie ganz Teutschland unter Reichsstande vertbeilt und dem Raiser nichts úbria geblieben ift, die Landstande das ganze Land ausmachen, sondern ein großer Theil des Landes landesberrlich Cammeraut ift. hauptfachlich mar also alsdann den Landesberren ihrer Landstånde Einwilliaung nothig, wenn gesehliche Berfügungen, Steuern ober andere Hoheitsrechte auch auf ihren Butern und in ihren Gebieten gur volligen Wirf; famfeit gelangen follten. Wenn es auch damit so weit gekommen wat, daß überhaupt allgemeine Landesangelegenheiten auf Landtagen verhandelt wurden, und landstande also sich gewisser maßen als Reprafentanten bes gangen Landes anfaben; so war boch die Alehnlichkeit, welche die Reichs: verfassung mit Congressen verbundener Staaten bat, von der Verfassung der Teutschen känder, die kand: ftande baben, weit entfernt.

# 170 VIII. Folgen d. Beffph. Fr. 1648:1657.

V. Gigentlich waren aber auch nur in solchen tandstände, wo zu der Zeit, als die tans deshoheit zuerst auffam, schon Klöster, Rittergüster und Städte vorhanden waren. Manche Graster und Heren, deren tand oder tändchen nur aus sen und Heren eignen Stammsis und einer Anzahl dazu sehöriger Dörser bestand, die also nur leibeigne gehöriger Dörser bestand, die also nur leibeigne nicht frene Unterthanen zu regieren hatten, haben nie nicht frene Unterthanen zu regieren hatten, haben nie tandstände gehabt, wenn auch gleich in der Folge tandstände gehabt, oder ein oder anderes Sorstiger Stammsis selbst, oder ein oder anderes Sorstige vachher zur Stadt gemacht worden ist. Gelbst nachher zur Stadt gemacht worden ist. Gelbst vachher zur Stadt gemacht mus mehreren solchen Grafschaften und Herrschaften zusammengesetzt senn, Stafschaften und Herrschaften zusammengesetzt senn, ohne Landstände zu haben, wie davon selbst die Ohne Landstände zu haben, wie davon selbst die

Hin und wieder hat auch der Umstand, daß der Abel sich etwa zur unmittelbaren Reichsprätaturen halt, und so die Klöster sich zu Reichsprätaturen halt, und so die Klöster sich zu Reichsprätaturen hinausgeschwungen, und aus Städten Reichsstädte geworden sind, daran hinderlich fallen können, daß geworden sind, daran hinderlich fallen können, daß geworden sind, daran hinderlich fallen können ist, keine sandschaftliche Verfassung ausgekommen ist, keine sand eine oder andere Classe von Landständen oder auch eine den Präsien und Städte die Landschaft ausmachen, weil esten und Städte die Landschaft gibt. In anderen da keine sandsäßige Ritterschaft gibt. In anderen satenständen wo man alle dazu gehörig gewesene seistungen secularisiret, oder auch eine oder andere Stiftungen secularisiret, oder auch eine oder andere derselben nur der Ritterschaft zugewandt und deren sandschaftlicher Vertretung einverleibet hat.

VII. In manchen tandern, wo noch zur Zeit ber Westphalischen Friedens Landrag zu halten gam gewohr

## 2) Berfaff. der Länder mit Landständ. 171

gewöhnlich war, find die landichaftlichen Berfaffungen in fpateren Zeiten bennabe gang in Abnahme gerathen, ober boch an ftatt eines vollftanbigen Land: tages nur Berfammlungen eines großeren ober en: gern Musichuffes ber Landichaft ober fo genannte Deputationstage in Gang gefommen. Biele ans febnliche Lander fabren aber noch jest fort, von Beit ju Beit Landtag ju halten. Frenlich lagt fich ber mögliche Fall gedenken, daß eine aus Gigenfinn verfagte landschaftliche Ginwilligung eine oder ans bere gemeinnußige Unftalt guruckhalten fonne. Aber ob ber Sall nicht baufiger ju beforgen fen, daß, mo landschaften nichts ju fagen baben, willführliche Muflagen und bespotische Gefinnungen eines tanbesberen ober Minifters ein Land ju Grunde richten tonnen, ift eine andere Frage. Es fehlt zwar nicht an Benspielen, daß ubel gesinnte Minister auch in Landern, wo noch Landtage ublich find, groß Unbeil gestiftet haben. Burbe aber bas Un: beil vielleicht nicht noch großer geworden fenn, wenn feine Landftande Da gewesen maren? Der wenn es auf ben Eredit eines Landes anfommt, ober, wenn einem unter zwen tanbern, wo tanbftande find, ober wo feine find, die Wahl gelagen murbe, wo man fich niederlagen wollte; follte es da wohl fchwer fallen, fich barüber zu bestimmen, welchem von beiden man ben Borgug geben mochte?

#### III.

### Befondere Beschaffenheit der geistlichen Lander.

I. In ben geiftlichen ganbern machen bie Domcapitel ben erften Landftand aus, ober vertreten auch wohl überhaupt die Stelle ber Landschaft. -II. Gie errichten besonbere Bablcapitulationen mit ben geiftlichen Furften. - III. Benn Tein Coadjutor jum voraus gewehlt ift, führen fie in ber Sedisvacang die Regierung. — IV. Auch fonft haben ihre Borrechte großen Ginfluß auf die Berfaffung ber geiftlichen Lander. — V. Sind fie gleich nicht Grundherren ober Mitseigenthumer bes Landes; fo bekleiben boch Domberren meik wichtige Stellen im Lande. — VI. Giniger Unterschied, nach. wichtige Stellen im Lanbe. — VI. Giniger Unterfchieb, nachs bem Pringen oder Ebelleute geiftliche Furften werben. — VII. Bortheile abelicher Familien, deren Bermandte Bifchffe ober auch nur Domherren find. -VIII. Manche Stifter find fürftlichen Saufern auf lange Beit nach einander gu Cheil geworben. — IX. Sonft gibt es gemeiniglich oftere Abe wechfelungen in ber Regierung, — und eben beswegen wes niger Gleichformigfeit in Grundfagen. -X-XII. Außerbem find die geiftlichen Lander mit farten Abgaben nach Rom beschwert. — XIII. Alles das macht einen mertlichen Unterfcied swiften bem Boblftande geiftlicher und weltlicher Lander.

dere, daß sie Domcapitel haben, d. i. eine gewisse Anzahl geistlicher Herren von stiftsmäßigem Abel, die berechtiget sind, das Haupt ihrer Kirche, das dann zugleich der Regent des dazu gehörigen geistlichen kandes wird, zu wehlen, oder auch selbst dazu gewehlet zu werden. Diese Domcapitel maschen in den meisten geistlichen kandern zugleich den ersten kandstand aus. Oder, wo auch keine kandsstände sind, ersehen sie gewissermaßen ihre Stelle, in so fern als wenigstens ohne Einwilligung der Domcapitel in wichtigen Sachen, die den Staat oder

## 3) Verfaff. der geiftl. Länder. 173

ober die Kirche betreffen, nichts verbindliches vor: genommen werden darf.

Mis Wablfürstenthumer haben biefe lander u. noch eine besondere Mehnlichkeit mit ber Teutschen Reichsverfaffung. Wie ba einem jeden Raifer ober Romifden Konige ben feiner Wahl eine Mablcas virulation vorgelegt wird; fo muffen die meiften geiftlichen Furften auch ben ihrer Wahl eine Cas pitulation beschworen, die ihnen das Domcapitel vorlegt (1). Rach Vorschrift Des pabstlich canonis ichen Rechts und nach der Urt, wie von Rechts wegen alle geiftliche Stellen ohne alle andere Rucks ficht nur nach Burde ber Perfon befest, feines: meges aber burch Gelb ober andere Bortheile ers langt werben follten, verfteht fich frenlich, baß ein wehlendes Domcapitel von dem ju wehlenden geiftlichen Rurften fich feine Bortbeile verfprechen lagen barf, ohne in ben Bormurf einer Simonte au fallen; wie bann verschiedene Furften aus Dies fem Grunde von Dabften und Raifern von der Berbindlichfeit folcher Capitulationen losgesprochen, und biefe jum Theil fur null und nichtig erflart worden find. Gofern jedoch eine bischoffiche ober erzbischöfliche Wahlcapitulation nur folder Bers fprechungen, die bloß dem wehlenden Domcapitel jum Bortheile gereichen, fich enthalt, und nur auf folde Dinge, Die Der Berfaffung unferer Teutschen Jander und ber catholifchen Rirche ohnedem gemaß find , fich einschranft ; fo ift daben nichts zu ering nern. Fur das Bifthum Osnabruck gab felbft ber Beftphalische Friede Die Berordnung, daß eine beftandige Wahlcapitulation gwifthen dem Domcas!

# 178 VIII. Folgen d. Weffph. Fr. 1648:1657.

rungen dazwischen fommen, hat wieder ihre Unbes quemlichfeiten, ba theils ein jeder dann vorzüglich nur auf feine Lebenszeit fur fich und feine Familie die Bortheile feines erhabenen Standes, fo gut et kann, ju benußen suchen wird, theils auch noch angleich weniger, als in erblichen Landern, von einer Regierung jur anderen eine gewiffe Gleichfors migfeit in Grundfagen benbehalten wird. kann fiche also nicht selten fügen, daß von einet Regierung jur andern nicht nur Gunftlinge und Minister, fondern auch gange Regierungssoffeme, Entwurfe und Unftalten fich anderu, und in gang entgegengefetten Geftalten erscheinen. glauben schon darin einen hinlanglichen Grund wahrzunehmen, warum feften gemeinnußige Un: Ralten von allen Gattungen, es fen jur Aufnahme der handlung und des Gewerbes, oder jur Befor: derung der Runfte und Wiffenschaften, oder was fonft zu eines Landes Aufnahme Dienen fann, in geiftlichen tandern fo, wie in weltlichen, ju gebeis ben pflegen.

Es ist aber noch etwas, das die geistlichen tange sie in dem Berhältnisse bleiben werden, worst ange sie in dem Berhältnisse bleiben werden, worst in sie die Romische Hierarchie bisher sest gehalten in sie die Romischof, den Carl der Große noch hat. Der Fürstbischof, den Carl der Große noch gleich den übrigen Erzbischöfen und Bischöfen sie gleich den übrigen Erzbischöfen und Bischöfen sie den ersten im Range namhaft machte, das den ersten im Range namhaft machte, der geitdem das Glück hatte, als das sichtbander seitdem der ganzen ehristlichen Kirche verei Oberhaupt der ganzen ehristlichen Kirche verei werden, ist zwar verhältnismäßig gleich und werden, ist zwar verhältnismäßig gleich und Erzbischen Fürstenbischöfen und Erzbischöfen auch Teutschen Fürstenbischöfen und Erzbischöfen a

mit Land und leuten und davon zu bebenden Gins funften reichlich anug verseben worden. aber foviele feiner bierarchischen oberften Bemalt unterworfene Rirchen und lander ihm soviele Dube machen, und an so genannten Curialisten, Die er zu folden Geschäfften und Ausfertigungen braucht. ihm so großen Aufwand verursachen; so bat er es nicht unbillig gefunden, daß seine ehemalige Collegen und nachberige Unterthanen, wie er nunmehr die Teutschen Bijchofe und Erzbischofe ansah, feinen Aufwand noch mit stattlichen Gelbbentragen erleichtern mochten, wie solche auch unter dem Mamen Unnaten, Palliengelder ober anderen Dienft: Leistungen an Gelde (seruitium) nach und nach glucklich in Bang gebracht murben (n), und nach Den vergeblichen Bemubungen der Rirchenvers sammlungen ju Coftnik und Bafel unter bem Schuke der Uschaffenburger Concordate (0) im Sange blieben (p).

Gelbst

- (n) Oben Th. 1. S. 281. III.
- (o) Oben Th. 1. S. 289. 298.
- (p) Unnaten werden eigentlich nur von geringeren Beneficien und von Pralaturen, die nicht Confistorial find, bezahlt, und fommen bloß der pabstlichen Cammer ju gute, ohne bag bie Cars binale etwas bavon befommen. Was von Erzbifthumern, Bifthumern und Confistorial-Pralatus ren bezahlt wird, kommt halb an bie pabsiliche Cammer, halb an das Cardinalscollegium, daher es commune seruitium heißt. (Von 1306. her betrug es fur Salzburg 10. taufend Goldgulben.) Unter bein Namen minuta feruitia werden aufferbem noch Sporteln an die Bedienten des Pabstes und des Cardinalecollegii bezahlt. Die baran Theil nehmen, find folgende: 1) Auditor cardi-M 2 nelis

## 180 VIII. Folgen d. Westph. Fr. 1648-1657.

x1. Selbst die Französische Kirche, die doch sonst so viele vorzügliche Frenheit behauptet, hat in den

> nalis protectoris, 2) fecretarius congregationis confistorialis, in qua validitas electionis discutitur, 3) relator cardinalis, 4) vicecancellarius, 5) secretarius protectoris, 6) scriptores apostolicia 7) abbreuiatores, 8) Capellani, 9) Cubicularii, 10) Centenarius, 11) Camerarii, 12) Parefrenarii papae, 13) Mazerii et alii participantes, 14) praefectus sollicitatorum, 15) protonotarii apostolici, 16) pro mantellettis clericorum camerae, 17) Custos cancellariae, 18) Corrector cancellariae, 19) Ostiarius cancellariae, 20) Clerici camerae, 21) pro plumbo, 22) pro sollicitatione. Nachricht von Ruvavia S. 162. 165., wo am Ende noch biefe Bemertung hinzugefügt wird: "Frenlich ein "Schwarm Romer, wovon die Primaplana meift "auf die Benichuffe ber übrigen Chriftenheit ans ", gelegt ist; folglich, wie diese entgehen, die apos ,folische Cammer in die größte Verlegenheit ges "rathen muß." Im XVI. und XVII. Jahrhundert betrug die Tare für Salzburg pro communi et minutis seruitiis zusammen 25. bie 26. tausenb Bas gibt es aber auch fur eine Menge Scubi. — Ausfertigungen zu Rom zu machen, so oft ein neuer Erzbischof gewehlt wird? Nehmlich 1) ein vorläufiges vabstliches Placet; 2) die eigentliche Bestätigungs:Bulle; 3) eine Bulle an die Guffras ganbifchofe; 4) eine an bas Domcapitel; 5) eine an die übrige Geiftlichkeit; 6) eine an die Dafallen; 7) noch mehr folche Bullen an das Bolt ber Stadt und Dioeces; 8) bie Confecrations Bulle; 9) bas Commifforium, um bas Pallium anzulegen; 10) die daben zu gebrauchende Formel; 11) die vom neuen Erzbischofe abzulegende Gidesformel; und 12) noch eine große Anzahl so genannter Facultasten, woburch ben Erzbischohen besondere Gewalt verliehen wird, g. B. Absolutionen, Dispensatios nen u. b. g. zu ertheilen, die frenlich von Rechts wegen die erzbischöfliche Gewalt schon von felbsten in fich faffen follte. Machr. v. Jub. G. 157:161.

den Concordaten, wodurch zwar Franz der I. sich und seinen Nachfolgern das große Recht, alle Französische Bischose und Erzbischose zu ernennen ausbedungen, doch der Annaten sich nicht entlez digen können, (die aus Frankreich jährlich noch immer ungefähr 3. Millionen 600. tausend Livres detragen sollen.) Also sind auch unser Teutsche Bischose und Erzbischose diesen Abgaben, wie sie einmal hergebracht waren, unterworfen geblieben; nur frenlich diesenigen ausgenommen, die in prozestantische Hände gekommen sind, die nun einmal das ganze Band mit Rom zerrissen haben.

Ben den Kriedens : Erecutionshandlungen ju xii. Rurnberg gedachte (befage eines in Gegenwart des faiferlichen Gefandten Bolmar am 12. Jul. 1650. gehaltenen Protocolls) ber Churmaingische Gefandte Discursmeife: "Der Pabst begehrte von dem Tries "rifchen Coadjutor 30. taufend Ducaten fürs Pal-"lium; den Churfürsten von Mainz verirte er eben "auch fo. Das mare eine schone Undacht; beide "Eriftifte waren ruinirt, und man follte eine folche "Summe Beldes nach Rom schicken, daß fie da "etwas zu verzehren hatten. In Italien maren auch "Erzbischofe, Die gaben über 100. Kronen nicht. — "herr Volmar lachte, und fagte, fie follten dem "Pabste schreiben: wo er ihnen die Tare fur das "Pallium nicht erließe, wollten fie Lutherisch wer-"ben. - Jener: es mochte übel aufgenommen "werden; fonst ware es mobl das beste Mittel." (9) ىاەق

<sup>(</sup>q) Meiern Nurnbergische Friedenserecutions, bandlungen Th. 2. S. 462. Noch in unserm XVIII. Jahrhunderte mußte ber Erzbischof Jacob Ernst M 3 von

## 182 VIII. Folgen d. Westph, Fr. 1648-1657.

XIII. Solche Geldsummen, die fo oft und ohne alle Ruckfehr nach Rom geben, mußen frenlich unseren geiftlichen Landern zur Laft fallen. Und so lakt fich überhaupt begreifen, wie, ungeachtet fonft die meis ften geiftlichen tander ben beften Grund und Boben baben, auch fouft ber gelindern Regierung wegen das Spruchwort aufgekommen ift : daß unter Krumm fab unter bem oben frumm gebogenen bischöflichen Birtenftabe) gut wohnen fen, bennoch die meiften geistlichen kander gegen andere so wenig auf kommen tonnen (r). Der Unterschied wurde recht auffallend dargethau werden konnen, wenn man eine genaus Beschreibung ber im Westphalischen Frieden seculas rifirten lander, wie fie jest find, und wie fie in vorts gen Zeiten gewesen, mit einander in Bergleichung ftellen fonnte.

von Salzdurg, zwar für das Pastium nur 095. Scudi, aber für die pähstliche Bestätigung seiner Wahl ziszus, also zusammen 32333. Seudi bezak ken. Der folgende Erzdischof, Andreas Jacod von Dietrichstein, bat um einige Mäßigung (bezahlte auch überhaupt nur 20. tausend Scudi.) Benedict der XIV. nahm es aber sehr übel, und sagt im März 1748. zum Salzdurgischen Agenten Eriedsti: "Indegno artiscio che avete concertatoper rendermi odioso ai Cardinali e a tutta Roma. Questo é lo studio consueto della nazione Tedesca di voler vedere vilipeso il Papa e la santa sede." Nachr. von Juvavia S. 164.

(r) Manche lesenswurbige Betrachtungen fim ben sich bieruber in einer von einem catholischen Berfasser herrübrenben Schrift, unter bem Titel: "Christ. Friede. 17enschenfreunds Untersuchung ber Frage: warum ist der Wohlstand ber protestantischen Kander so gar viel größer, als ber catholischen? Salzb. u. Freisingen 1772." 8. (96. S.)

#### IV.

Einige Eigenheiten der Teutschen Werfassung, wie sie insonderheit von den Zeiten des dreußigs jährigen Krieges und Westphalischen Friedens her merklich geworden.

I. Vortheile ber Teutschen Verfassung, daß unsere Lansbeherren eigentlich nur die Gewalt haben sollen Gutes, nichts Boses zu thun. — II. III. Nur der Wahn, hert des Landes zu thun. — II. III. Nur der Wahn, hert des Landes zu seyn, und eine unglückliche Nacheiserungssuch hat oft üble Folgen. — IV. Bor den Zeiten des dreysigs jährigen Krieges war unter den Kürsten noch eine ganz anz dere Lebensart. — V. Der Auswand sieng aber schon an merklich zu steigen. — VI. VII. Auf dem Westphälischen Friedenscongresse eutstand vollends der Streit über Rang und Ercellenz zwischen republicanischen und chursürslichen Gesandten, — VIII-X. und die Chursürsten sehren sich Konigen gleich. — XI. XII. Das veranlaßte aber wieder Nacheiferung der Fürsten und anderer Stände. — XIII. Einige Oduser wurden selbst durch den Westphälischen Frieden merklich vergrößert. — Auch bequemten sich immer mehrere, das Recht der Erstgebuhrt einzusühren, — XIV. und die Nachgebohrnen nicht sowohl mit einer eignen Botmäßigkeit, als nur mit jährlichen Geldzahlungen zu versorgen.

Mles zusammengenommen, was der Teutschen i. Werfassung eigen ist, wie sie der Westrhätliche Friede nunmehr eigentlich auf festen Fuß gessetzt hat, zeigt sich ein Hauptvortheil derselben darzin, daß, wenn alles in der gehörigen Ordnung ist; ein jeder Landesherr Mittel und Wege gnug hat, in seinem Lande Gutes zu thun, und, wenn er hingegen Boses thun möchte, entweder Landsstände dagegen ins Mittel treten, oder auch alle und jede Unterthanen noch ben einem höhern Nichter Huchen sonnen. — Gewiß im Ganzen M 4

## 182 VIII. Folgen d. Westph, Fr. 1648-1657.

XIII. Solche Geldsummen, die fo oft und ohne alle Ruckfehr nach Rom geben, mußen frenlich unseren geiftlichen tandern zur taft fallen. Und fo lagt fich überhaupt begreifen, wie, ungeachtet fonft die meis ften geistlichen lander den besten Grund und Boden haben, auch fouft ber gelindern Regierung wegen das Spruchwort aufgetommen ift: Dag unter Krumm fab unter bem oben frumm gebogenen bischöflichen Birtenftabe) gut wohnen fen, bennoch die meiften geiftlichen Lander gegen andere fo menia auf tommen tonnen (r). Der Unterschied wurde recht auffallend dargethau werden konnen, wenn man eine genaus Beschreibung ber im Westphalischen Frieden seculas risirten lander, wie fie jest find, und wie sie in vorb gen Beiten gewesen, mit einander in Bergleichung ftellen fonnte.

von Satzburg, zwar für das Passium nur 995. Scudi, aber für die pähstliche Bestätigung seiner Bahl 31338., also zusammen 32333. Seudi bezahk ken. Der solgende Erzbischof, Andreas Jacob von Dietrichstein, bat um einige Mäßigung (bezahlte auch überhaupt nur 20. tausend Scudi.) Benedict der XIV. nahm es aber sehr übel, und saste im März. 1748. zum Salzburgischen Agenten Erzbesti: "Indegno artiscio ehe avete concertato—per rendermi odioso ai Cardinali e a tutta Roms. Questo é lo studio consueto della nazione Tedesca di voler vedere vilipeso il Papa e la santa sede." Nachr. von Juvavia S. 164.

(r) Manche lesenswurdige Betrachtungen fim ben sich bierüber in einer von einem catholischen Berfasser herrührenden Schrift, unter dem Titel: "Christ. Friede. Menschenfreunds Untersuchung der Frage: warum ist der Wohlstand der protestantischen Länder so gar viel größer, als der catholischen? Salzb. u. Freisingen 1772." 8. (96. S.)

#### IV.

Einige Eigenheiten der Teutschen Verfassung, wie sie insonderheit von den Zeiten des dreußigsjährigen Krieges und Westphalischen Friedens her merklich geworden.

I. Bortheile der Teutschen Verfassung, daß unsete Laubesberren eigentlich nur die Gewalt haben sollen Gutes, nichts Boses zu thun. — II. III. Nur der Wahn, herr des Landes zu kenn, und eine unglückliche Nacheiserungssucht dat oft üble Folgen. — IV. Bor den Zeiten des dreußigs jährigen Krieges war unter den Kurken noch eine ganz ans dere Lebensart. — V. Der Auswand sieng aber schon an merklich zu steigen. — VI. VII. Auf dem Westphälischen Friedenscongresse entstand vollends der Streit über Rang und Ercellenz zwischen republicanischen und churfürstlichen Gesandten, — VIII-X. und die Ehurfürsten sesten sich Kösnigen gleich. — XI. XII. Das veranlaste aber wieder Nacheiterung der Fürsten und anderer Stände. — XIII. Linige Boliser wurden selbst durch den Westphälischen Frieden merklich vergrößert. — Auch bequemten sich immer mehrere, das Recht der Erstgebuhrt einzusühren, — XIV. und die Nachgebohrnen nicht sowohl mit einer eignen Votmäßigkeit, als nur mit jährlichen Geldzahlungen zu versorgen.

Ules zusammengenommen, was der Teutschen i. Verfassung eigen ist, wie sie der Westphäslische Friede nunmehr eigentlich auf sesten Fuß gessetzt hat, zeigt sich ein Hauptvortheil derselben dars in, daß, wenn alles in der gehörigen Ordnung ist; ein jeder Landesherr Mittel und Wege gnug hat, in seinem Lande Gutes zu thun, und, wenn er hingegen Voses thun mochte, entweder Landsstände dagegen ins Mittel treten, oder auch alle und jede Unterthanen noch ben einem höhern Richster Husse such eine Wassen

## 182 VIII. Folgen d. Westph, Fr. 1648-1657.

xiii. Solche Geldsummen, die so oft und ohne alle Ruckfehr nach Rom geben, mußen frenlich unferen geiftlichen Landern zur Last fallen. Und so lagt uch überhaupt begreifen, wie, ungeachtet fonst die meis ften geiftlichen lander ben beften Grund und Boben haben, auch fouft ber gelindern Regierung wegen das Spruchwort aufgekommen ift: daß unter Krumm fab unter bem oben frumm gebogenen bischoflichen Hirtenstabe) gut wohnen sen, dennoch die meisten geistlichen kander gegen andere so wenig auf fommen tonnen (r). Der Unterschied wurde recht auffallend bargethan werden konnen, wenn man eine genaus Beschreibung der im Westphalischen Frieden seculas ristreen Lander, wie sie jest find, und wie sie in voris gen Beiten gewesen, mit einander in Bergleichung fellen fonnte.

von Satzburg, zwar für das Pastium nur 995. Scudi, aber für die pähstliche Bestätigung seiner Wahl ziszus, also zusammen 32333. Seudi bezahk ken. Der folgende Erzbischof, Andreas Jacob von Dietrichstein, bat um einige Mäßigung (bezahlte auch überhaupt nur 20. tausend Scudi.) Benedict der XIV. nahm es aber sehr übel, und sagte im März 1748. zum Salzburgischen Agenten Erzbest: "Indegno artiscio che avete concertato—per rendermi odioso ai Cardinali e a tutta Roma. Questo e so studio consueto della nazione Tedesca di voler vedere vilipeso il Papa e la santa sede." Nachr. von Juvavia S. 164.

(r) Manche lesenswurdige Betrachtungen fim ben sich bierüber in einer von einem catholischen Berfasser herrührenden Schrift, unter dem Titel: "Christ. Friede. Menschenfreunds Untersuchung der Frage: warum ist der Wohlstand der protestantischen Kander so gar viel größer, als der catholischen? Salzb. u. Freisingen 1772." 8. (96. S.)

#### IV.

Einige Eigenheiten der Teutschen Verfassung, wie sie insonderheit von den Zeiten des dreußigsjährigen Krieges und Westphalischen Friedens her merklich geworden.

I. Vortheile der Teutschen Verfassung, daß unsere Landesherren eigentlich nur die Gewalt haben sollen Gutes, nichts Boses zu thun. — II. III. Nur der Wahn, Herbes Landes zu tenn, und eine ungläckliche Nacheiserungssucht bat oft üble Folgen. — IV. Wor den Zeiten des drepfige jährigen Krieges war unter den Fürsten noch eine ganz ans dere Lebensart. — V. Der Auswand sieng aber schon an merklich zu steigen. — VI. VII. Auf dem Westphällschen Friedenscongresse entstand vollends der Streit über Rang und Ercellenz zwischen republicanischen und chursärsslichen Gesandten, — VIII-X. und die Chursürsten sehten sich Kösnigen gleich. — XI. XII. Das veranlaßte aber wieder Nacheiserung der Fürsten und anderer Stände. — XIII. Einige Haber wurden selbst durch den Westphälischen Frieden merkslich vergrößert. — Auch bequemten sich immer wehrere, das Recht der Erfigebuhrt einzusühren, — XIV. und die Nachgebohrnen nicht sowohl mit einer eignen Vormäßigkeit, als nur mit jährlichen Geldzahlungen zu versorgen.

Alles zusammengenommen, was der Teutschen i. Verfassung eigen ist, wie sie der Westphäslische Friede nunmehr eigentlich auf festen Fuß gessetzt hat, zeigt sich ein Hauptvortheil derselben dars in, daß, wenn alles in der gehörigen Ordnung ist; ein jeder Landesherr Mittel und Wege gnug hat, in seinem Lande Gutes zu thun, und, wenn er hingegen Boses thun mochte, entweder Landsstände dagegen ins Mittel treten, oder auch alle und jede Unterthanen noch ben einem höhern Richster Husse such eine Wassen

## 184 VII. Folgen d. Weftph. Fr. 1648-1657.

eine glückliche Verfassung, womit zugleich bafür gesorget ift, daß von der Landeshoheit, wie sie sich in so gar vielerlen Händen sindet, die frenlich nicht von einerlen Weisheit und Herzensgute geslenket werden können, doch nicht so großes Unbeit zu besorgen ist, wie sonst kleine Thrannen für ihren kleinen Bezirk oft noch gefährlicher, als große für größere Staaten, sen können.

II. Dur zwen Klippen gibt es noch, die der Teuts fchen Berfaffung gang besonders eigen ju fenn fcheinen, beren Bermeidung unfern regierenben Berren und benen, die es werben follen, nicht gnug empfohlen werden fann. Ginmal icheint felbst das Teutsche Wort : Landesberr, vielen folche Begriffe bengubringen , als wenn fie in eben bem Berhaltniffe, wie ein Befiger eines Gutes baffelbe fur fein Gigenthum balt, fo auch mabre Serren ihrer tander maren, um nur nach ihrem Gutfinden und nach ihrer perfonlichen Convenieng Damit Schaften und malten ju fonnen. Frenlich find die Borfahren unferer jegigen Reichsftande ursprunglich nur als Privatbeliger großer Guter angufeben gewesen, und erft nach und nach in die Lage als mabre Regenten gefommen. Da fie aber bas nun einmal find, fo mußen fie auch nicht bens fen, daß die tander nur ihrenthalben da find, ober daß nur eine Ungabl Sclaven ju ihrem Gebote fter ben, und daß nur Rechte, feine Berbindlichfeiten ihren erhabenen Stand begleiten, fondern baß fie auch mabre Regentenpflichten auf fich baben, Die nur babin gerichtet fenn burfen, Land und Leute gludlich ju machen, und ben Unterthanen Gicher beit und Moblfahrt ju verschaffen.

Ein

#### IV.

Einige Eigenheiten der Teutschen Werfassung, wie sie insonderheit von den Zeiten des drepsigs jahrigen Krieges und Westphalischen Friedens her merklich geworden.

I. Vortheile der Teutschen Werfassung, daß unsere Landesberren eigentlich nur die Gewalt haben sollen Gutes, nichts Boses zu thun. — II. III. Nur der Wahn, hert des Landes zu seyn, und eine unglickliche Nacheiserungssucht det oft üble Folgen. — IV. Vor den Zeiten des drepsigs jahrigen Krieges war unter den Kürsten noch eine ganz anz dere Lebensart. — V. Der Aufwand steng aber schon an merklich zu steigen. — VI. VII. Auf dem Westphalischen Kriedenscongresse eutstand vollends der Streit über Kang und Ercellenz zwischen republicanischen und chursursischen Gesandten, — VIII-X und die Ehursürsten sehren sieden Rachengen gleich. — XI. XII. Das veranlaßte aber wieder Nacheiserung der Fürsten und anderer Stände. — XIII. Einige Schwier wurden selbs durch den Westphalischen Frieden merklich vergrößert. — Auch bequemten sich immer mehrere, das Recht der Erstgebuhrt einzussühren, — XIV. und die Rachgebohrnen nicht sowohl mit einer eignen Botmäßigkeit, als nur mit jährlichen Geldzahlungen zu versorgen.

Werfassung eigen ist, wie sie der Westpha: lische Friede nunmehr eigentlich auf festen Fuß ge: setzt hat, zeigt sich ein Hauptvortheil derselben dar: in, daß, wenn alles in der gehörigen Ordnung ist; ein jeder Landesherr Mittel und Wege gnug hat, in seinem Lande Gutes zu thun, und, wenn er hingegen Boses thun möchte, entweder Land: stande dagegen ins Mittel treten, oder auch alle und jede Unterthanen noch ben einem höhern Nich: ter Husse such eine Manzen

## 184 VII. Folgen d. Westph. Fr. 1648:1657.

eine gluckliche Verfassung, womit zugleich bafür gesorget ist, daß von der tandeshoheit, wie sie sich in so gar vielerlen Händen sindet, die frenlich nicht von einerlen Weisheit und Herzensgute geslenket werden können, doch nicht so großes Unbeit zu besorgen ist, wie sonst kleine Tyrannen für ihren kleinen Bezirk oft noch gefährlicher, als große für größere Staaten, senn können.

Rur zwen Klippen gibt es noch, Die ber Teuts fchen Berfaffung gang befonders eigen ju fenn fcheinen, beren Bermeibung unfern regierenben Berren und benen, Die es werden follen, nicht anug empfohlen werden fann. Ginmal icheint felbst das Teutsche Wort : Landesberr, vielen folche Begriffe bengubringen , als wenn fie in eben bem Berhaltniffe, wie ein Befiger eines Gutes Daffelbe fur fein Gigenthum balt, fo auch mabre Serren ibrer tander maren, um nur nach ihrem Gutfinden und nach ihrer perfonlichen Conveniens Damit fchaften und maften ju fonnen. Frenlich find die Borfahren unferer jegigen Reichsftande ursprunglich nur ale Privatbefiger großer Giter angufeben gewefen, und erft nach und nach in Die Lage als mabre Regenten gefommen. Da fie aber Das nun einmal find, fo mußen fie auch nicht bens fen, daß die Lander nur ihrenthalben da find, ober daß nur eine Ungabl Sclaven ju ihrem Gebote fte: ben, und bag nur Rechte, feine Berbindlichfeiten ihren erhabenen Stand begleiten, fondern baß fie auch mabre Regentenpflichten auf fich baben, Die nur babin gerichtet fenn burfen, Land und Leute glucflich ju machen, und ben Unterthanen Gicher: beit und Boblfahrt zu verschaffen.

Ein

## 4) Ginige Gigenheiten der E. Berf. 185

Ein anderer Umstand, der insonderheit seit den in. Beiten des Westphälischen Friedens mehrmalen zum Unglück ganzer Häuser und Länder ausgeschlagen ist, und ebenfalls vorzüglich der Teurschen Verfasssung eigen zu sehn scheint, bestehet in einer unbegränzten Tacheiserungssucht, worin ben der großen Menge unserer Teurschen Landesherren, die nicht nur an Macht und Größe, sondern auch nach den Stussen ihrer Würde, als Chursürsten oder kürsten, geistliche oder weltliche, alte oder neue Kursten, Grasen und Prälaten, so gar sehr versschieden sind, dennoch immer einer dem andern nichts nachgeben will, sondern, wie der Chursürst Könige, so der Fürst wieder Chursürsten, der Graf Fürsten u.s. zu Venspielen seines Auswandes wehlet.

Es lagen fich infonderheit in Bergleichung der IV Beiten por und nach bem Weftphalischen Frieden manche febrreiche Bemerfungen machen, wie febr fich in Der Zeit fowohl Der Mufwand als Die Git: ten und Gefinnungen an unferen Teutschen Sofen geandert haben. Gin bergoglicher Rentschreiber fdrieb einmal in fein Tagebuch: "Bente Dato ift unfer Bergog mit allen feinen Juntern in Das "Weinbaus gegangen, haben ba banfetirt, und "babe ich dafür acht Thaler ausgezahlt, Dar bet "fcblampampen." (s) Ein anderer Bergog fchicfte feinen Gobn auf Reifen, und fchrieb an einen Churfurften: "Dachdem unfer Gobn groß "und bengelhaft wird, fo finden wir nothig, ibn "in die Rrembe ju Schicken, und vornehmlich an "Eurer Liebben Sof, Damit er Dafeloft mores lerne.

(s) Beißlere Reifen Eb. t. S. 113., (Aufl. 2. S. 84.)
M 5

## 186 VIII. Folgen d. Westph. Fr. 1648-1657.

"Wir haben ihn also mit einem reisigen Anechte "wohl versehen."(t) Landgraf Philipp von Hessen Rheinsels (geb. 1541. † 1583.) horte, als er einen Besuch von einigen Herren vom Hause Pfalz erwartete, daß ein gewisser Privatmann eben "große Welsche oder Indianische Hahne" hatte. Damit er nun "die Psalzgrafen der Gebühr nach wohl tractiren möchte," bat er ihn, gegen Bezahlung ihm einen oder zwen solche Hähne zusommen zu laßen; der Cammerschreiber sollte die Schuld dafür gleich entrichten. Auch schrieb er seinem Beamten: er möchte 200. Hämmel für ihn kaufen, die er zu Rheinsels in seinen Pfirch schlagen wollte (u).

Eben diesem Landgrafen Philipp machte fein Bruder, der Landgraf Wilhelm der IV. von Beffen-Caffel, in einem weitlauftigen Briefe vom 14. Mary 1575. eine lebhafte Beschreibung vom Berfalle bes Fürsteustandes, wie er ihn wegen bes ichou damals gestiegenen Aufwandes beforgte. andern ließ er einfließen: Ihr Bater, Lands graf Philipp der Großmuthige, habe, ungeachtet er das gange land, das feine Sohne in vier Theile getheilt, jusammen befeffen, und noch die Schmalkaldischen Bundessachen zu beforgen gehabt habe, bennoch nur einen Cangler, und einen Dos ctor, nebst einem Secretar gehabt, wovon ber erstere für 80. Fl., der andere für 50. Fl., bet dritte zwanzig Jahre ohne Besoldung gedienet. Jeht habe ein jeder von ihnen weit mehr Doctoren, Secretarien und Schreiber in bober Befols dung. Budem halte ein jeder einen folchen Sans fett

<sup>(</sup>t) Reißler am a. D.

<sup>(</sup>u) Schlozers Briefwechsel Th. 7. S. 198.

## 4) Einige Eigenheiten der T. Berf. 187

fen Jager, Roche und Sausgesinde, baß schier ju einem jeden Berge ein eigner Jager, ju einem jeden Topfe ein eigner Roch, und zu jedem Kaffe ein Schenker sen. Dazu komme das Spiel und Ausreisen auf Tange und zu fremden Fürsten, wel: che beibe Stucke (fugt er bingu) den Beutel weide lich fegen und raumen. Much flagt er über aufs tommende Welsche Pracht in Kleidung von Same met und Seide, und in Auspugung der Pferde mit 30anders nicht, Febern und sammeten Beugen, als waren wir Welfche Ziebetfagen, welches fich gar übel in diese Landesart schicket. Denn mahr "lich Welsche und Teutsche Pracht dienet nicht zu ifammen; sintemal ob sich wohl die Welschen in "Rleidung fattlich halten, fo effen fie defto ubler "und spahrsamer, lagen sich mit einem Gerichte Ener und Salat begnugen, da die Teutschen Maul "und Bauch voll haben wollen." (v)

Bergleicht man damit den Zustand der Teut: VI. schen Hose, wie sie sich nach den Zeiten des Westsphälischen Friedens nach und nach hervorthun, so zeigt-sich frenslich ein ganz anderes Bild derselben, wovon manches selbst auf den beiden Congressen zu Münster und Osnabrück die erste Grundlage bestommen hat.

Unter andern außerte sich hier der Umstand, VII. baß der Kaiser Ferdinand der II. im Jahre 1636. der Nepublik Venedig in einem besondern Decrete den Rang vor den Chursursten zugesichert hatte, den doch selbst das Haus Baiern, ehe es noch

<sup>(</sup>v) F. C. v. Mofer Teutsches Hofrecht Th. 1. S. 28: 31.

#### 188 VIII. Folgen d. Westph. Fr. 1648-1657.

einmal die Churwurde batte, ben Benetianern fo wenig als auswartigen Surften zugesteben wollen. Wie nun der Benetianische Botschafter von ben faiferlichen Gefandten zu Munfter mit Rutichen eingeholet, und mit dem Prcellenztitel, der biet zuerft als ein Gigenthum der Befandten vom erften Range in Gang tam, beebret worden war, fo beibes bisber die churfurstlichen Gefandten nicht erhalten hatten; fo bestanden die Churfursten darauf, bas ihnen für ihre Botichafter nunmehr ein Gleiches jugestanden werden mußte, um der Republif Be nedig feinen Vorzug einraumen ju durfen, gleich diefe wegen der Infel Enpern, die fie von 1473. bis 1570. als ein Konigreich befeffen batte, fich in die Reihe der Konige fegen wollte. Churfursten waren in ihrer Forberung fo fandhaft, und wurden von den beiden Kronen Frank reich und Schweden dergestalt unterstüßt, daß end: lich 1643. ein Courier die kaiserliche Entschliekung überbrachte : den churfürstlichen Botichaftern bann in Gottes Namen die Ercellenz zu geben.

VIII. Hiermit kamen nun die Churfürsten in uns widersprechlichen Besit, auf gleiche Urt, wie Rosnige, Gesandten vom ersten Range oder so ges nannte Botschafter, (Ambassadeurs) schicken zu können. Sie fuhren auch fort, nicht nur über Benedig, sondern überhaupt über Republiken, der ren Zahl jest selbst mit den Helvetischen Cantons und den vereinigten Niederlanden vermehrt war, den Rang zu behaupten. Sie rückten also (1653.) in Ferdinands des IV. Wahlcapitulation ein: das weder auswartiger Potentaten und Fürsten, noch der Republiken Gesandten die Präcedenz vor den chur

## 4) Ginige Gigenheiten der E. Berf. 189

thurfürstlichen Gefandten geftattet, noch ber Bor: wand, als maren die Republifen fur gefronte Saupter, und alfo benfelben in Wurben gleich ju balten, geachtet werden follte. Rur gefronter Ronige, oder toniglicher Wittwen und gur Megie: rung bestimmter Dupillen Botichafter follten chur: fürftlichen Gefandten, Diefe aber aller auswartigen Republiten Gefandten, und auch ben Rurften in Perfon ohne Unterschied vorgeben. Die dawider ebedem ertheilten faiferlichen Decrete Cinfonderheit, wie bernach 1658. namentlich bingugefügt wurde, bas von 1636.) follten abgeftellt und fraftlos fenn. In Der Folge baben fie über Diefes Borrecht (1671. Mug. 24.) noch einen befonderen Bertrag unter fich gefchloffen, und in ben neueren Wahlcapitus lationen (1711. u. f.) noch deutlichet bestimmt, baß ihren Gefandten vom erften Range, es mogen auch deren mehr, ale einer, fenn, allen und jeden gleiche honores, in allem, wie den foniglichen Gefandten gegeben werden follen. Go behaupten Demnach Die Churfurften bis auf den beutigen Zag, ben Ronigen gleich gehalten ju merben.

Ju Begründung dieses Vorrechts beziehen sie ix. sich auf eine uralte von etlichen hundert Jahren her fortgesehte Observanz, vermöge deren sie weder am kaiserlichen noch an anderen Hösen niemals anderen als gekrönten Häuptern oder königlichen Wittwen und zur Regierung bestimmten Pupillen gewichen senen, sondern jederzeit gleich nach densselben sowohl in Person als durch ihre Gesandten ihre Ehrenstelle genommen und bergebracht hätten. Frensich schien ihnen der Umstand entgegen zu stehen, daß sie doch nicht so, wie Könige und frene Res

#### 190 VIII. Folgend. Westph. Fr. 1648-1657.

Republifen, einer volligen Unabhangigfeit fich zu erfreuen. sondern noch Raiser und Reich als eine bobere Gewalt über fich batten. Allein in voris gen Zeiten war ber Mangel ber Unabhangiafeit fein folches Sindernif, weil man es nicht für wis bersprechend hielt, daß auch Ronige noch ben Rais fer, als den herrn der Welt und das sichtbare weltliche haupt der gangen Chriftenheit über fich haben fonnten; wie dann felbst unter den Churs fürsten einer ihres Mittels Konia in Bohmen mar. Budem batte ichon der Kaifer Carl der IV. die Churfursten mit der Derfon des Raifers für fo genau verbunden erflaret, daß, wer fich an einem Churs fürsten vergriffe, eben so wie gegen ben Raifer Des Berbrechens beleidigter Majestat schuldig erflart Insonderheit waren endlich ben merden follte. ben Raiserwahlen die Churfürsten in der That so gut wie unabhangig, und indem fie da jugleich von anderen Dachten beschickt murden, batten fie immer Gelegenheit, ihren Gefandten auch in ber wurflichen Prari die vollige Gleichheit mit fonige lichen Gesandten zu verschaffen.

Damit aber alles das nicht etwa bloß ben den Ehrenbezeugungen, die sie für ihre Gesandten ber haupteten, stehen bliebe, siengen nun die Chursürssten bald an, auch ihre Sofe auf den Fuß der königlichen einzurichten. Hatte ein Chursürst vorsher etwa einen Hosmarschall und etliche Cammers junfer und Edelknaben gehalten; so wurden jest Cammerherren und Obersthofamter, als ein Obershofmarschall, Oberkammerer, Oberstallmeister u. s. w. eingeführt. Auch in Curialien und im Ceremos niel wurde alles höher gestimmt. Die Anrede:

#### 4) Einige Eigenheiten der T. Berf. 191

Durchlauchtigster Churfürst, und Eure churfürstsiche Durchlaucht wurde gang und gabe gemacht. Das ganze Ceremoniel in der Hofhaltung selber und insonderheit im Empfange fremder Gesandten wurde ganz nach dem Benspiele der königlichen hofe eingerichtet; einige nur mehr nach dem Franzissischen, einige nach dem Spanischen, Burgundischen Zuschnitt.

Alles das galt nun eigentlich nur von Chur: XL fürften. Un dem, mas ihren Gefandten ju Din: fter und Osnabruck jugestanden war, hatten die Surften feinen Theil befommen. Ihnen hat man nie eingeraumt, andere Gefandten, als vom zwen: ten Range, ju schicken. Alle übrige Grunde, welche die Churfurften fur fich batten, famen auch nur benfelben , nicht ben Fursten zu statten. Inzwischen gab es verschiedene Fursten, die mit ben Churfursten von einem Sause maren, als die Berjoge von Pfalzneuburg, Zwenbrucken, Weis mar, Gifenach, Gotha, Die Margarafen von Uns wach und Banreuth. Undere fürstliche Baufer ichienen wenigstens manchem Churfurften, jumal ben geiftlichen, an Macht und Unseben nicht viel nachgeben ju durfen. Was war da anders ju erwarten, als Macheiferung in Bergroßerung bes Sofftaats, in Erhohung ber Curialien und bes Ceremoniels (w), und in moalichster Gleichsekung ber fürstlichen mit allen anderen Gefandten?

Uhm:

(w) Im Jahre 1700. wurde zu Nurnberg im Namen der correspondirenden altfürstlichen Sauser ein besonderer Schluß darüber gefasset: daß cs billig und nothig sen, ben den fürstlichen John

# 192 VIII. Folgen d. Westph. Fr. 1648:1657.

Uhmten aber so bie großeren altfürstlichen Baufer den churfurftlichen nach, fo mertte man bald, daß auch die geiftlichen Surften nicht gurude bleiben wollten. Huch mindermachtige altfürstliche Bauser thaten ein Gleiches. Denen folgten wies ber neufürstliche Sauser, Diesen Die Reichsgrafen; endlich fehlte nicht viel, daß nicht auch Reichse pralaten und Reichsritter an Diesem Beifte ber Macheiferungssucht Theil nahmen. So fam es bennahe dahin, wie der erhabene Verfasser des Une timachiavelle Die Beschreibung Davon macht, baß faum ein Landchen in Teutschland übrig blieb, deffen regierender Berr fich nicht dunkte, etwas abnliches von Ludewig dem XIV. ju fenn, fein Berfailles zu bauen, Matreffen und Soldaten zu balten (x).

MoQ.

in Chargen und Titeln ben churfürftlichen fich gleich zu halten. Bu bem Ende fen den Premierminis ftern und wurklichen geheimen Rathen der Titel Ercelleng, wie ben ben churfürftlichen Sofen, ju geben. Und weil die Churfurften auch eine befon: bere Prarogativ burch die Cammerherren suchten, ba boch erft vor 30. Jahren diefe Chargen ben ben Churfürsten angefangen, nachdem fie borber nur an taifer = und toniglichen Sofen gewesen; fo hats ten bie Reichsfürsten auch bergleichen Chargen an ihren Sofen einzuführen, "jumal ba es feine weis "tere Spefen ober Untoften verurfache, fonbern ,,an ftatt bes Cammerjunters ber Titel Cammer-"herr gegeben werden tonne." Doch fen barauf ju feben, bag er nur folchen Perfonen gegeben werbe, die nicht geringer, als Rathe, Generals machtmeifter ober Oberften, im Range ftanben, bamit fie an churfurstlichen Sofen oder an dritten Orten feine Schwierigfeit finden mochten. Mofers Staatsrecht Th. 35. S. 484.

(x) Antimachiavel chap. 10.

## 4) Einige Eigenheiten der T. Berf. 193

Doch ein Umftand, ber die Zeiten vor und xin. nach dem Weftphalifchen Frieden febr unterschie Den macht, beftand in der merflichen Dergroffes rung verschiedener Saufer. Ginige Derfelben batten unmittelbar burch ben Frieden felbft be: trachtlich gewonnen, als Die Baufer Brandenburg, Medfenburg und Seffen an fecularifirten Stiftern; fo wie fast alle protestantische Reichsftande an Ginfunften ebemaliger Rlofter und Stifter, Die ihnen der Befig vom 1. Jan. 1624. nunmehr auf ewig ficherte. Dach und nach entschloffen fich auch immer mehrere Saufer bas Recht der Erfrgebubrt einzuführen, fo bag in einem jeden folden Saufe, ober boch in einer folchen Linie, worin Diefe Succeffionsordnung beliebt murbe, von nun an immer nur Gin regierender Berr fenn follte; wodurch dann nicht nur weiteren Berthei: fungen folcher tanber vorgebeugt, fondern auch baju ber Grund gelegt murbe, bag burch beim: fallende oder fonft neu zu erwerbende Lander auch in Bufunft immer großerer Buwachs bes Saufes ju boffen mar; wie infonderheit bas Benfpiel Des Saufes Brandenburg immer einleuchtender werden mußte.

In manchen Häusern wurde zwar noch den xiv. nachgebohrnen Herren ein Stück Landes zur eignen Bewohnung und Benußung, nur mit Vorbehalt der Hoheit für den regierenden Herrn, angewies sen, wie im Hause Hessen Eassel der Nebenlinie von Hessen Abeinfels und Notenburg, und im Hause Hessendarmstadt den Landgrafen von Homsburg an der Hohe, im Hause Anhaltbernburg p. untw. d. Staatsverf. Th. II.

## 194 VIIL Folgen d. Westph. Fr. 1648-1657

einer Nebenlinie von Anhalt: Honm, im Hause Lippe den Grasen von Brake, in Jsenburg den Grasen von Philippseich u. s. w. Doch in allen diesen Fällen erwuchsen über das eigentliche Vershältniß zwischen den regierenden und nachgebohrs nen Herren in der Folge solche Streitigkeiten, daß diese Einrichtung bald ihren Benfall verlohr, und zuleht alle nachgebohrne Herren meist nur auf den Genuß einer Pension an baarem Gelde gessehtt wurden. Auch damit naherten sich unsere Teutsche besondere Staaten der Art, wie ganze Königreiche regiert und vererbt, und Prinzen von Geblüte nur mit gewissen Einkunsten an Gelde versehen werden, noch immer mehr.

#### V.

Merklich veränderter Zustand der meisten Städte seiten des dreußigjährigen Krieges und Westphälischen Friedens.

f. II. Die Teutschen Städte kamen fast alle mit dem Berfall der Hanse und ber Handlung in große Abnahme: —
III. Dazu kamen die ausscrotentlichen Unfalle des drepsigs schrigen Krieges, — IV. wovon sich wenige Städte haben erholen können. — V. Auf Landtagen zogen sie überdies gegen Praiaten und Abeliche meist den kurzern, — VI-XI. imsonderheit in Ansehung der Steuerfreyheit und Landessischnen. — XII-XV. Auch kamen die meisten Landstädte in weit größere Abhangigkeit von ihren Landesherren, als in vorigen Zeiten.

In den meisten landern zeigte fich nach den L Beiten des Weftphalischen Friedens noch inson: berbeit ein febr verandertes Berhaltniß zwischen ben darin gelegenen Stadten und ihren Landesherren. Schon mabrend des drengigiabrigen Krieges giena für viele Stabte eine machtige Stuße zu Brunde. die fie bisber an der Sanse gebabt batten. Sandlungsgrundfage, die in den Miederlanden icon unter Carl bem V., und in England unter ber Roniginn Glifabeth aufgefommen maren, nebft bem Widerwillen, ben man in Danemarf und Schweden gegen die Sanse gefasset batte, legten ben ersten Grund dazu, daß die handlungsvortheile der Teutschen Sanse nach und nach verlobe ren giengen; worüber viele Stadte, die nicht mehr ben bisherigen Bortheil genoffen, und nun nur die Laft der Geldbentrage fühlten, fich der Banfe zu entziehen ansiengen. Noch im drenßigiährigen M 2 Rrie:

# 196 VIII. Folgen d. Weftph. Fr. 1648-1657.

Rriege rechnete Ferdinand ber II. barauf, burch Die Sanfe eine Rlotte auf ber Oftfee in Stand gu bringen; in welcher Abficht er in ben Jahren 1626. 1628. eine Busammenfunft ber Stabte Lubect, Samburg, Roftoct, Wismar, Straffund und Lauenburg veranlaßte, und ber Sanfe aufs neue ju großen Sandlungsvortheilen in ben Spanifchen Staaten Soffnung machte. Er fonnte aber feine Absicht nicht erreichen. 20s bernach im Jabre 1630. wieder ein Sanfetag ausgeschrieben mar, ba aber fast alle Stabte ausblieben, und die meis ften eine Abneigung bezeigten ben Bund fortju: fegen; ward berfelbe nur noch von den dren Reiches ftadten tubect, Samburg und Bremen erneuert, Die feitdem bis auf den beutigen Zag in Diefer Berbindung noch geblieben find (y).

Wenn also gleich im Osnabrücksichen Frieden die Krone Schweden verbindlich gemacht ward, den Hansestädten die Frenheit der Handlung und Schifffahrt, wie sie solche vor dem Kriege gehabt, aufrecht zu erhalten (z), so hat doch das den Teutschen Landstädten, die sonst in so großer Unzahl an diesem Bunde Theil genommen hatten, nicht mehr zu statten kommen können. Eine mit Beziehung auf diese Verordnung des Westphälisschen Friedens seit 1742. in die neueren Wahle capitulationen eingerückte Stelle verspricht zwar noch die Handlung treibenden Städte überhaupt, namentlich aber doch insonderheit die vor anderen

<sup>(</sup>y) Buich Belthandel (Aufl. 2. Samb. 1783. 8.) S. 136: 140.

<sup>(2)</sup> Denabr. Friede Art. 10. S. 16.

## 5) Beranderter Buftand der Städte. 197

jum gemeinen Besten zur See trasifirenden Stadte tübeck, Bremen und Hamburg ben ihrer Schiffsfahrt und Handlung, Rechten und Frenheiten zu schüßen (a). Bon anderen Stadten sind außer einigen wenigen, denen ihre tage an der Ostsee oder an einem großen Strohme, oder etwa eine besondere Meß: und Stapelfrenheit, oder eine besondere Fabrif und Handlungs: Industrie noch zu statten gesommen, seit dem Westphälischen Friesden wenige übrig geblieben, die sich beträchtlicher Handlungsvorrheise rühmen können.

Huch fouft haben meift nur folche Stabte, in III. welchen etwa eine landesberrliche Refident und Sofbaltung, ober eine Universitat, ober ein bes rubmtes mineralifches Baffer, ober Galgmert, Bergbau und bergleichen Gewerbe ift, noch wie: der in einige Mufnahme gebracht werben fonnen. Bar viele Landftabte baben fich von den Unfal: len des drevfligjabrigen Krieges ber gar nicht wieber erholen tonnen. Es wurde aber auch ein alle Erwartung übertreffend Schreckliches Bild fenn, wenn man jebe einzelne Teutsche Stadt in Dem Buftande, wie fie vor und in bem brengigfabrigen Rriege gewesen, in einer treu verglichenen 21bbil: Dung vor fich feben follte. - Gine Gtadt, wie Magbeburg, por ber Tillpfchen Berftobrung von 30. taufend Ginwohnern auf einmal bis auf 4001 ju Grunde gerichtet, und feinen Stein auf bem andern gelagen. — Die Stadt Franfenthal von 1800. Burgern, Die meift Runftler und Fabrican: ten waren, auf 324. Einwohner gufammenge:

(a) Wahlcap. Art. 7. 9.2.

#### 198 VIII. Folgen d. Weftph. Fr. 1648:1657.

fcmolgen. - In Gottingen von 1000. Saufern im Rriege 179, niedergeriffen ober umgefallen, 237. ledig und muft fteben geblieben, 137. nur von Wittwen, 460. von Burgern ober Fremben bewohnt. - In Minden 1625. eine Tillniche Befagung, Die in zwen Jahren 600. taufend Dithr. toftete, wovon noch jest fo genannte Eintheilungs: capitalien auf ben Burgerbaufern baften. -bem einzigen Wurtenbergischen Umte und Gradt Leonberg 1270. Burger abgegangen, 885. Saufer verbranut, 11594. Morgen Meder unbebaut liegen geblieben. - Im gangen Bergogthume Burtenberg 57721. Saushaltungen eingegangen, & Stadte, 45. Dorfer, 158. Pfarr: und Schulbaufer, 65. Rirchen, und 36086. Privathaufer abgebrannt! -Wenn man mehr folche Verzeichniffe von Landern und Stadten batte ; wurde man ba nicht bewuns bern mußen, daß folche Bunden doch noch fo, wie es gescheben ift, nach bergeftelltem Frieden baben geheilt ober verschmerzt werden tonnen?

aufgeholfen, daß von den abgedankten Kriegshees ren viele da, wo sie sich eben befanden, oder wo es ihnen vorzüglich gesiel, sich verheiratheten und häuslich niederließen (b). Auch von Flüchtlingen, die sich in andere känder begeben hatten, mochten sich wohl viele in ihrem verlaßenen Vaterlande wieder einsinden. Aber den vorigen Wohlstand wieder zu finden.

<sup>(</sup>b) Im Burtenbergischen blieben auf einmal zwen taufend Mann von der Schwedischen Armee; Weiber und Land mochten sie leicht gnug für sich finden. Sattlers Würtenb. Gesch. Th. 9. S. 97., Spittlers Würtenb. Gesch. S. 274.

## 5) Beranderter Zustand der Städte. 199

finden, oder von neuem herzustellen, das war eine ganz andere Sache; zumal da jest überall Nachsträge zu den Schulden, die im Kriege gemacht waren, und noch die ganz neue kast des Bentrages zu den funf Schwedischen Millionen hinzusam.

In vielen Landern wurde jest frenlich Land: V. ratt auf Landtag gehalten, um das landichaftliche Schuldenwesen in Ordnung ju bringen, und an: Dere gemeinnußige Unftalten ju treffen. Allein bier zeigte fich wieder ein Umftand, Der in ber Ber: faffung ber meiften lander bis auf den beutigen Zag nicht ju beben gemefen, aber ben Stadten und ber von deren Gewerbe zu erwartenden Mufnahme ber Lander außerft nachtheilig ift. Muf Landtagen haben zwar Stadte, fo gut wie ber Mbel und Pralatenftand, ihre Stimmen; obne ihre Ginwils ligung fonnen auch ben Ginwohnern ber Stabte feine Laften aufgeburbet werden. Illein von Geis ten ber Ritterschaft fann ein jeber Befiger eines Rittergutes auf dem Landtage ericheinen, und für fich felber fprechen; jeder Pralat besgleichen. Bon Stadten ericheinen nur Deputirte, Die jufammen: genommen felten bas Gewicht haben, wie ber Dras latenftand und Die Ritterschaft. Much gebort für einen jeden einzeln ichon eine große Babe von Be: redtfamfeit und Geschicklichkeit, und nicht wenig Berghaftigfeit , Standhaftigfeit und patriotifche Gefinnung baju, wenn er bas Intereffe ber Gtabt mit eben bem Gifer und Erfolge mabren foll, wie jene Berren ibre eigne Cache mabren.

Mun waren frenlich benm Ursprunge des Teut: VI. schen Steuerwesens die Umftande fo, daß die Lan: R 4 Des:

#### 200 VIII. Folgen d. Weffph. Fr. 1648-1657.

besberren ben ben Landftanden gemeiniglich nur barauf antrugen, bag bewilliget werden mochte, die Unterthanen nicht nur in den landesherrlichen Memtern, fondern auch in ben pralatischen und abelichen Berichten fowohl als in ben Stabten mit Steuern zu belegen, um Die meift verschuldeten Cammerguter ju retten, ober auch wohl jur Ergangung beffen, wogu beren Ginfunfte nicht mehr hinreichen wollten, dem Landesherrn unter Die Mrs me ju greifen. Go wenig bier bes Landesberrn eignes Cammergut mit in Die Besteurung gezogen murde; fo wenig war auch nur die Absicht, wes ber bes Pralaten eignes Gut, noch die Rittergu: ter felbft mit Steuern ju belegen, fondern es galt nur um eine allgemeine Befteurung ber Bauern, Die ohne Ginwilligung ber Pralaten und Der Ritterschaft über beren Sintersaffen fonft nicht ftatt gefunden batte. In fo weit war alfo in Unfebung jener Steuern, Die nur jur Rettung ober Erganjung ber landesberrlichen Cammerguter bewilliget murben, allerdings eine Steuerfrevbeit ber Pralaten und bes Mbels gegrundet, baf fie nicht fur ihre eigne Guter, Die fie felbft in ihrem unmittelbaren Genuß batten, fondern nur fur bie Bauern, beren Gerichts: ober Gutsberren fie mas ren, die Steuern bewilligten.

Diefe Steuerfrenheit wurde noch baburch uns terftußt, daß der Pralat auf die Immunitat, mels che von alten Zeiten ber vermoge ber pabftlichen Rechte allen Rirchengutern gufame, und ber 2lbei auf die Lebnsbienfte mit Ritterpferben, womit er fein Rittergut mit eigner Musruftung in eigner Perfon verdienen muße, fich berief. Beides mar

auf

## 5) Beränderter Zustand der Städte. 201

auf Stabte nicht anwendbar; nur in jener Rucks ficht murbe ihnen auch eine Steuerfrenheit juges fanden, bag von bemienigen, mas die Stadte felbit ale ibr Gigenthum im Gangen befagen, ober pon ben gemeinen Stadt ; und Rammerengutern, feine Steuern bezahlt werden burften, fondern nur von jeden einzelnen Burgern und Ginmobnern ber Stadte. Allein mas mar bas nicht fur ein großer Unterschied: Gegen gebn Stabte in einem Lande fonnten leicht etliche bunbert Ritterguter fenn; Diefe blieben einzeln alle fteuerfren, und mußten nur ibre Sinterfaffen besteuern lagen; jene genof: fen nur eine Frenheit in Unfebung ihres Gefammt: eigenthums; jeder einzelner Burger mußte bezah: len. Ilfo fiel die gange Laft bes Steuerwefens auf ben Burger und Bauern, und bruckte jenen befto empfindlicher, je großere Bentrage von ben Stabten nach Berhaltniß der Ungahl und ange: nommenen Bermogensumftande ihrer Ginwohner erwartet wurden, und je mehr gemeiniglich uber: Das eine jebe Stadt noch ihre eigne Schuldenlaft und vielerlen andere Unftalten batte, ju beren Unterhaltung jeber Burger Das feinige bentra: gen mußte.

Nun mochte das alles endlich senn, sofern von VIII. Steuern zu Ergänzung der landesherrlichen Campmercinfunfte die Rede war. Aber wenn doch nun in Kriegszeiten ein seindliches Heer von einem ganzen kande Forderungen machte, und, im Fall ihnen kein Gnüge geschähe, mir Feuer und Schwerdte drohete, wenn dann solche Brandschahungen würklich geliesert, oder zu beren Befriedigung Geleder aufgenommen wurden, und damit das ganze

#### 202 VIII. Folgen d. Weftph. Fr. 1648-1657.

Land fich von Berbeerung rettete; - follten ba auch ber Pralaten eigne Guter und die Rittergus ter bes Abels fren fenn? - Da trat unftreitig ein gang anderer Grund ber Befteurung ein ; wo: ben meder die Immunitat ber Geiftlichfeit, noch Die Dienftleiftung der Ritterpferbe ba in Betrach: tung fommen fonnte; wie baber ichon unter Carl bem V. mehrmalen Die Berbindlichfeit jur Turfenfteuer, ohne irgend auf einige Steuerfrenheit Rud: ficht zu nehmen, gang allgemein anerfannt worden war. - Und wie wenn vollends der Dienft mit Ritterpferden gang aufhorte, wie berfelbe murflich im brengigjabrigen Rriege nur noch felten, bernach fast gar nicht mehr vorfam, und endlich ben der gang veranderten Rriegsart gang aus bem Gange gefommen ift? -

ix. Richts befto weniger hat ber Abel und Pralatenftand in ben meiften Landern jene alte Steuer: frenheit, wo nicht gang unbeschranft, boch bis auf geringe unverhaltnigmaßige Bentrage auch in folden Fallen behauptet, wo nach richtigen Grundfagen des allgemeinen Staatsrechts bil: lig ein jedes Mitglied eines Landes nach Berbalt: niß feines Bermogens und bes Schukes und ans berer Bortheile, Die er bavon im Lande genießt, auch bas feinige gur allgemeinen Mitleidenbeit bens tragen follte. Infonderheit mar bas ber gall in vielen Landern mit den Schulden, welche von gans gen Landschaften ju Entrichtung ihrer Bentrage ju ben Schwedischen funf Millionen ober auch wegen anderer Drangfale Des brengigjabrigen Rrieges batten gemacht werben mußen.

## 5) Beränderter Buftand der Städte. 203

Micht felten geschah es zugleich, daß einzelne x. Pralaten oder Edelleute, oder auch wohl die kans desherrschaften selbst das Geld, so die kandschafte ausnehmen mußte, auf deren Eredit entweder selbst verzinslich vorschossen, welche ihre Eapitalien dazu hergeliehen hatten, die darüber erhaltenen landsschaftlichen Schuld: und Pfandverschreibungen eine löseten. Alsdann gab es selten bessere Mittel, Capitalien auf Zinsen so sicher anzubringen. Was hatte nun kandesherren oder auch Pralaten und Mitterschaft bewegen sollen, auf Abtragung solcher landschaftlichen Capitalien oder auf Verminderung dieser Art Nationalschulden sonderlich bedacht zu senn?

So geriethen aber ganz natürlich insonderheit xi. die Städte immer tiefer in unabsehlich sortwährende Steuerlasten. Und wie wäre es da möglich gewesen, daß Städte in Aufnahme hätten kommen können? — jumal wenn nun noch in manchen Gegenden hins jukam, daß Prälaten und Ritterschaft auf ihren Gütern oder in ihren Gerichtsdörfern zum Theil selbst solche Anstalten unterhielten, die man biss her nur als ein Eigenthum der bürgerlichen Nahstrung in Städten angesehen hatte, als Bierbraues renen zum seilen Kause, Kausmannschaft, zünstige Handwerker, u. d. g.

Sin und wieder mochte auch wohl in Stadten xit. ben der Art, wie ihre Stadtobrigfeit besetzt war, und wie das gemeine Stadtwesen verwaltet wurde, manches zu erinnern senn. Wenigstens fehlte es

# 204 VIII. Folgen d. QBeffph. Fr. 1648-1657.

ba nicht au Rlagen ber Burgerschaft, bag ber Stadt: rath meift aus Perfonen, Die mit einander verwandt oder verschwagert maren, beftande; daß gemeine Stadtguter jum Theil ju Privatvortheilen ver: wandt murben; bag feine richtige Rechnung ges fchabe u. f. w. Um alles bas batte bisber felren ein Landesberr fich mit Dachdruck befummern bur: fen, fo lange jebe Stadt felbft ihre BBebr und Waffen batte, und durch Berbindung mit der Sanfe ober anderen Stadten fich in einer gemiffen Unabhangigfeit ju erhalten wußte. Doch Diefe Umftande hatten fich nun mit den Zeiten bes bren: Bigjabrigen Rrieges und Weftphalifchen Friedens gar febr geandert. Biele Gtabte batten fich fchon jur Abbangigfeit von ihren Landesberren bequemen mußen; andere wurden nach und nach noch immer mehr baju genothiget. Und baben gewannen nun allerdings viele Stadte fur ihre innere Mufnahme, wenn eine billige Landesberrichaft nur in der Abficht, fie wieder empor ju bringen, fich um ihre innere Wirthschaft befummerte.

Inser Göttingen kann selbst davon ein Benspiel abgeben. Erst im Jahre 1664. nahm Herzog Christian tudewig das der Stadt versetzt gewesene Gerichtsschulzenamt, wie auch Zoll, Münze
und Wechsel, nach geschehener Einlösung wieder in Besih. Hernach erfannte Herzog Johann Frieder
rich im Jahre 1677. eine Commission über Klage
der Gilden wegen übler Berwaltung der Stadtkämmeren, wegen ungleicher Eintheitung der gemeinen Beschwerden, wegen schlechter Einrichtung
des Brauwesens, wegen übler Besehung der Rathsstellen

## 5) Beränderter Zuftand der Städte. 205

ftellen u. f. w. Zuleht erließ Herzog Ernst August im Jahre 1690. gar den ganzen Rath, und bes stellte ihn ganz von neuem (c).

Bie fehr frach aber auch nunmehr bas Berhalt: xiv. nif ber Gtadt gegen ihren Landesherrn ober andere fürstliche Perfonen gegen vorige Zeiten ab? 2018 im Jahre 1500. eine Mecklenburgifche Pringeffinn nach Caffel vermablt ward, und nebft ihren furit: lichen Eltern und Geschwiftern mit 400. Reitpfers ben und 200. Magenpferden burch Gottingen fam : Schickte ihr ber Rath von Gottingen zwen Raths: freunde mit 40. Pferden ungefahr auf 2. Stuns ben entgegen, und ftellte 300. gebarnifchte Bur: ger an bas Thor, mo fie bereinfamen, ba in: mifchen die anderen Thore gefchloffen gehalten wurden. Die fürstlichen Berrichaften wurden bernach in verschiedene Berbergen verlegt , und mit einem Saffe Eimbecker Bier, 10. Stubchen Wein, 10. Malter Saber zc. beschenft (d).

Noch im Jahre 1571. ward der Nath der xv. Stadt Göttingen von ihrem angebohrnen Landes; fürsten, Herzog Julius zu Braunschweig, zu Ges vattern gebeten, und schiecke zwen Nathsherren mit einem Secretär dahin, die Gevatterschaft zu übernehmen. Auch der Erbprinz Henrich Julius ließ im Jahre 1585. den Göttingischen Stadtrath zur Feier seiner Vermählung mit einer Sächsischen Prinzessinn nach Wolfenbuttel einladen; wo auch die

<sup>(</sup>c) Gottingifche Chronit Th. 1. 6.214. 218. 220.

<sup>(</sup>d) Gotting. Chron. Ih. I. S. 21.

## 206 VIII. Folgen d. Westph. Fr. 1648-1657.

Die Burgermeister mit ihren Trabanten und noch funf Knechten alle wohl ausstaffiert erschienen (e). Damals fand fich aber auch die Stadt noch meift in solcher Aufnahme, wie man ums Jahr 1475. allein von Tuch: und Zeugmachern 800. Meister ju Gottingen gezehlt hatte, und wie man gewohns war, daß Kaufleute von Augsburg, Frankfurt, Murnberg, tubeck, hamburg, teipzig und tunes burg auf ben Bottingifchen Jahrmarft famen. Much batte bie Stadt nicht nur mehrere Dorfet, fondern auch ein ganzes benachbartes Umt, und noch ein adeliches Gericht Pfandweise in Befis (f). -3ch bente, Diefes einzige Benfpiel fann binlangs lich fenn, um fich einigen Begriff Davon ju maschen, wie febr fich ber Buftand vieler, wo nicht ber meisten Teutschen Landstädte mit ben Zeiten bes brenfigjahrigen Rrieges und Westphalischen Friedens geandert bat.

- (e) Gotting. Chron. Th. 1. S. 23.
- (f) Gotting. Chron. Th. 1. S. 37. 38.

#### VI.

Berfaffung der Reichsstädte, wie fie durch den Bestphalischen Frieden recht befestiget worden.

I. Alle Reichsstädte haben eine republicanische Regierungsform; — II. III. nur mehr ober minder aristocratisch; — IV. zum Theil auch wohl democratisch. — V. Sis nige haben noch Ueberbleibsel ehemaliger Reichsvogteven. — VI. Uebrigens hat eine jede Reichsstadt jest ihre Landesbobeit. — VII. Der Kaiser erhebt aber noch eine jährliche Stener aus einigen Neichsstädten; — übt auch sonst wohl noch mehr Gewalt über Neichsstädte als über andere Neichsstände aus.

Jun habe ich nur noch übrig, auch von unferen L Reichsftadten etwas zu gebenfen, da folche unter der bisber befchriebenen Berfaffung der Teut: fchen Rurftenthumer und Grafichaften nicht begrif; fen find, fondern wieder ihre einer jeden eigenthum: liche Berfaffung baben. Man murbe fich febr tre ren, wenn man dachte, daß vielleicht alle Meichsftabte in ihrer innerlichen Ginrichtung auf einerlen guß gefett maren. Rein, auch bier bat Teutiche Fren: beit bas jumegegebracht, bag eine jebe Stadt ihre innere Ginrichtung vollig nach ihrer eignen Convenieng bat machen fonnen. 3mar bas haben Reichsftabte mit anberen Teutschen Stabten ges mein, bag ein Collegium, das gemeiniglich ben Damen Burgermeifter und Rath führet, Die Obrig: feit ber Stadt ausmacht. In fo weit haben alfo alle Reichsftabte eine republicanische Regierungs: form, daß feine berfelben etwa von einem ein: jelnen Befehlshaber auf monarchischen guß regie:

#### 208 VIII. Folgen d. QBeffph. Fr. 1648-1657.

ret wird. Bielmehr ist dadurch, daß die meisten Reichsstädte das ehemalige kaiserliche Recht, einen Reichsstädte der Reichsschultheißen in einer jeden Reichsstadt zu halten, mit der im Westphälischen Frieden festgesetzten Unwiederlöslichkeit der Reichs: pfandschaften auf beständig an sich gebracht haben, ihre republicanische Frenheit jeht auf sesten Fuß gesest. Über ob nun der Magistrat in der Reichs: stadt aristocratisch, oder mit Zuziehung der Burgerschaft mehr oder minder democratisch die Regierung zu führen habe, das ist noch eine ganz and dere Frage.

- II. In vielen Reichsstädten hat es hierüber manche mal blutige Auftritte gegeben, da oft die Gilden gewaltsam der Obrigfeit sich widersest haben, wenn dieselbe ihrer Mennung nach despotisch und unrecht zu Werfe gehen wollen. Nachdem alsdann der eine oder der andere Theil in solchen bürgerlichen Kriegen den fürzern gezogen, und mehr oder minder nachtheilige Vergleichsverträge eingehen müßen; oder nachtheilige Vergleichsverträge eingehen müßen; oder nachdem auch manchmal die Veschwerden an den Kaiser oder an eines der höchsten Reichsgerichte gediehen, und von diesen Gerichtsstellen selber oder durch faiserliche Localcommissionen Entsscheidungen erfolget sind; hat bald der Magistrat, bald die Vürgerschaft den Vortheil auf ihrer Seite erhalten.
- III. So gibt es einige Reichsstädte, die sehr arv stocratisch regiert werden, wie die Reichsstadt Nurnberg; jum Theil auf eine solche Art, die von allen Regierungsformen die gehässigste ist, daß bennahe auf den Fuß einer erblichen Aristocratie gewisse

#### 6) Verfassung der Reichsstädte. 209

gewisse abeliche ober patricische Geschlechter aus; schließlich ober doch vorzüglich in den Rath zu kom; men berechtiget sind. Verschiedentlich hat das jes doch so gemildert werden mußen, daß keine nahe Verwandte zu gleicher Zeit im Nathe senn dursen, und daß außer einigen etwa privilegirten Geschlechtern doch auch andere vom Burgerstande zum Rathe genommen werden mußen; oder auch, daß in Vestimmung der jedesmal zu befördernden Personen theils die Burgerschaft mittelst eines zu thuenz den Vorschlages oder auch mit einer Erclusivstimme mit benwirken kann, oder theils auch das Loos unter mehreren den Ausschlag zu geben gebraucht wird.

. In vielen Reichsstädten bat sich der Magistrat zv. allerlen Arten von Ginschranfungen mußen gefallen lagen, als daß ju Abfaffung neuer Gefege, ju Einführung neuer Auflagen, ju willführlichen Ausgaben, Die über gewisse Summen geben, ju Beraußerungen gemeiner Stadtauter u. f. w. Die Eins willigung ber Burgerschaft erfordert wird, daß berfelben die Rechnungen über Ginnahme und Muss aabe porgelegt merden mufen, und mas bergleichen Das alles macht nun zwar noch feine mehr ift. eigentliche Democratie aus, so lange nicht der Ma: aiftrat als ein ber gesammten Stadt und Burger: schaft subordinirtes Collegium anzuseben ift. Man hat auch nicht nothig, eine aus Ariftocratie und Democratie vermischte Regierungsform Daraus ju Sondern fo, wie Monarchien in folche, die durch Stande eingeschrankt, oder es nicht sind, eingetheilt werden, so lagen sich auch zwenerlen Gattungen von Aristocratien benfen, nachdem die Aris D. Entw. d. Staatsverf. Th. II.

#### 210 VIII. Folgen d. Westph. Fr. 1648-1657.

Aristocratien entweder in gewissen Fallen an Sins willigung des Volks gebunden sind, oder alles nur für sich thun können. Und jene Gattung eingerschränkter aristocratischer Regierungskorm ist eiz gentlich die, welche in den meisten Reichsstädten, wo die Bürgerschaft in wichtigen Dingen ihre Sins willigung zu geben hat, würklich obwaltet. Ins zwischen hat in mancher Reichsstadt, z. B. selbst in Hamburg, als ein Grundsaß angenommen werz den müßen, daß das Kyrion (rò xogiov, mit dies sem Griechischen Worte hat man da die eigentliche Regierungsmacht auszudrücken gesucht,) nicht dem Magistrate alleine, sondern dem Rathe und der Bürgerschaft insgesammt zustehe.

Alles übrige beruhet nun in jeder Reichsstadt auf gang besonderen Bestimmungen. Mur einige haben sich doch der ehemaligen Reichsvogteven nicht ganz entledigen tonnen, wo nehmlich benache barte Reichsstände noch jest folche bergebracht bas ben, wie das Churhaus Pfalz von wegen Sulich und Berg in Machen, und Seffendarmstadt ju Beg: Von wegen solcher Hofe wird alsdann ein eigner Beamter in der Stadt, worin fie die Bogten haben, gehalten; über die damit verbundenen Gerechtigfeiten pflegt es aber oft zu Streitigfeiten ju tommen, j. B. über das Recht der Befakung, über Ausübung der peinlichen Berichtbarfeit, über Einmengung in Polizensachen u. d. g. Ben mans chen Reichsstädten ift es nur eine Urt von Schufe gerechtigfeit, Die ein benachbarter Reichsstand ausubt, wie z. B. das Saus Braunschweig zu Goslar.

#### 6) Verfassung der Reichsstädte. 211

Uebrigens ftebt jest einer jeden Reichsstadt in vi ihrem Gebiete sowohl innerhalb als außer ihren Mingmauern unstreitig das Recht der Landesbos beit eben fo gut, als den boberen Reichsstanden, Doch wird solche nicht sowohl dem Magistra; te fur fich, als einer jeden Stadt im Bangen quae: ftanden. Und einiger Unterschied läßt fich boch von anderen Reichsstanden mabrnehmen. Diefe j. B. gemeiniglich als Bafallen dem Raifer ben Lehnseid schworen und darum feine besons bere Bulbigung leiften, fo ift ben ben Meichoftad: ten, die für sich nicht lebnbar sind, wenn sie gleich aufälliger Weife auch Lebnauter befigen tonnen. boch noch üblich, daß sowohl Burgerichaft und Befagung, (wenn welche ba ift,) als ber Magi: ftrat ber Stadt jedem neuen Raifer buldigen mu: Ben; es fen nun, daß der Raifer diefe Buldigung in Derson empfangt, wie noch nach der Raiserfro: nung ju Frankfurt bisher ublich gewesen, oder daß er einen faiferlichen Commissarien Dazu ernennt, ober daß auch der Stadt, wie jest vielfaltig ju ge: fcheben pflegt, Dispensationsmeise gestattet wird, burch einen Ugenten ju Wien den Suldigungseid vermbae besonderer Bollmacht vom Magistrate und ber gangen Burgerschaft in ihre Seele ablegen ju lagen.

Von einer jährlichen Steuer, welche der Kai VII. fer ehedem aus allen Reichsstädten zu erheben hat: te, haben sich zwar viele in neueren Zeiten fren ge: macht. Viele sind aber auch noch in dem Falle, daß sie jährlich eine solche Steuer abtragen mußen, wie z. V. von der Stadt Frankfurt alle Herbste

# 214 VIII. Folgen d. Westph. Fr. 1648-1657.

deputation oder auf einen fünftigen Reichstag auss gefegt.

- Wegen des Reichshofraths war insonderheit das ganze Reich in der Erwartung gewesen, daß ber Raifer auf dem Reichstage in Bortrag brins gen wurde, eine demfelben befonders angemeffene Gerichts: und Procefordnung abzufaffen. ber buchstäblichen Vorschrift des Westphalischen Friedens, daß ohne Berathschlagung und Einwils ligung des Reichstages feine Gefeke mehr gemacht werden follten (h), hatten fie fest barauf gerechnet, daß auch eine Reichsbofrathsordnung nicht ans bers als mittelst einer vollständigen Reichstags: berathichlagung zu Stande gebracht werden fonnte. Ferdinand der III. hatte es aber auf den Ruß ges nommen, wie ehedem Ferdinand der I., Rudolf der 11. und Matthias schon Reichshofrathsordnun: gen oder vielmehr Instructionen fur Die Reichshof: rathe fur fich alleine gemacht hatten (i). Uns term 16. Marg 1654. ließ er eine nur unter fels nem Ramen vollzogene Reichshofrathsordnung befannt machen, ohne erft des Reichs Genehmigung darüber abzuwarten.
- 1V. In dieser neuen Reichshofrathsordnung war das Hauptwerf aus vorgedachten alteren Ordnungen oder Instructionen benbehalten; ein und and ders aus demjenigen, was ben der Reichsdeputation 1643. vorgekommen war, mit eingerückt; und das meiste, was der Westphalische Friede verordinet
  - (h) Donabr. Fr. Art. 8. S. 2. S. oben S. 87.
  - (i) Dben S. 97. u. f.

net batte, buchstäblich übersett; vieles aber auch so eingerichtet, daß es der Absicht des Kriedens gar nicht entsprach. Da es 3. B. im Frieden bieß: Daß die Cammergerichtsordnung auch am Reichs; bofrathe durchgangig beobachtet werden follte (k): erflarte jest die Reichshofrathsordnung: daß die Reichshofrathe des Cammergerichts Ordnung fo: viel möglich beobachten follten. Daben mard aber jekt die schon 1617. in des K. Matthias Ordnung eingerückte Stelle wiederholet, daß der Reichshof: rath insonderheit, was die Substanz des Processes betreffe, nicht davon abweichen, sonst aber an unnothige Gerichtssollennien feinesweges gebunden fenn follte. - Ein Umstand, der fich daraus er: lautert, weil man mit Beziehung auf einige Stellen des Romisch: Justinianischen Gesekbuchs bebauptete, wie icon ben mehreren Belegenheiten porgefommen war, bag die bochfte Gerichtestelle unter ben Mugen des Monarchen an subtile Rechts: formlichkeiten so genau nicht gebunden fen, sons bern gleichsam mit offenen Segeln verfahren ton: In einer andern Stelle batte der West: phalische Friede wegen der Bisitation des Reichs: hofraths fich auf dasjenige bezogen, was auf dem Reichstage baruber ausgemacht werden wurde. Rerdinand der III. ließ es aber hinwiederum ben bem bewenden, was der Friede verordnet hatte (1).

: Die

<sup>(</sup>k) Denabr. Fr. Art. 5. S. 54.: "Quoad processum iudiciarium ordinatio camerae imperialis etiam in iudicio aulico seruabitur per omnia."

<sup>(1)</sup> Dben S. 99. u. f.

#### 216 VIII. Folgen d. Westph. Fr. 1648-1657.

v. Die Reichsstände unterließen nun zwar nicht, ihre Erinnerungen wider diese Reichshofrathsords nung ben jeder Gelegenheit anzubringen. Sie erz hielten aber nicht eher, als im Jahre 1714. ein durch solche wiederholte Erinnerungen bewirftes Decret, worin Carl der VI. noch einige Dinge bes sonders einschärfte (m). Darauf bezog sich hers nach eine Stelle in den neueren Wahlcapitulatios

nen

(m) 3. B. Art. 19.: "Allbieweil auch Ihro Zaiferlichen Majeftat vorgetommen, bag oftere einis ge Rathe, obwohl fie der ganzen Relation nicht bengewohnet, bennoch mit votiret, und dem Bers laut nach baburch fowohl, als auch ju Beiten einer bem andern ju Gefallen , bengestimmet , bie maiora gemacht worden sepen; so wollen zwar Ihre Kaiserliche Majestat von einem Gott: Recht: und Ehrliebenden Reichshofrath ein folches nicht vers muthen. Sie haben jedoch um Rechts und Ordnung willen ernftlich ju verordnen biemit gnabiaft gut befunden, daß man folde Partheplichfeit uns terlaffen, und nicht nur fich bes allzulangen, zus weilen unnothigen Botir : und Referirens, fobann bes Zeitungslesens, und andern ohnachtfamen Zeits vertreibens in fo hohem Richteramte, gleichwie eis nen jeden sein eigenes Gewissen ermahnen wird, enthalten, und furobin biejenigen Rathe, welche bem Unfange einer Relation nicht bengewohnet, in einer unbolltommen angehorten Sache nicht befragt werben, ober allenfalls fich bes Votirens enthals ten; und wofern ber Reichshofrathe : Prafibent, oder deffen Umtevertreter vermerten thate, bag eis ner bem anbern ju Gefallen votiren, ober fur ober gegen eine Sache oder beffen Referenten eine Fas ction unter ben Rathen mare, (welches fich in eis einem, und zwar folchen Gerichte gang und gar nicht geziemet, auch wiber ber Rathe Gib und Pfliche ten lauft, ) ber Prafident ober beffen Umtsverwes fer, alebann ber Reichehofratheordnung gemäß pers

## 7) R. S. R. D. u. R. U. 1654. 217

nen (seit 1742.), wodurch die Reichshofrathsords nung nebst demjenigen, was in jener Berordnung 1714. aus den Erinnerungen der Stände einges rückt sep, provisorisch zur Richtschnur empschlen ward, "die von Kaiser und Reich eine den heutis gen Umständen gemäß eingerichtete vollständige Reichshofrathsordnung verfasset werden könne." ABovon der Erfolg nun noch immer zu erwarten sepn wird.

Im Reichsabschiede 1654. fam nur einmal vi. gleichsam im Vorbengehen vor: der Kaiser habe über die schon ben den Westphälischen Friedensshandlungen vorgekommene Frage, wie es mit Schuldnern, die im Kriege zurückgekommen, geshalten werden sollte, "sowohl vom Reichshofrathe als vom Cammergerichte" Bericht erfordert (n). Hernach kam noch eine Stelle, wo verordnet wurs de, daß, wenn jemand gegen die Erecutionsords nung am Reichshofrathe oder Cammergerichte Prosesse

verfahren, die Ungebahr gegen den Schuldigen ahnden, diejenigen aber, so sich baran nicht tehsten wollten, zu verfügender Nothdurft Ihro kaisers lichen Majestät anzeigen, sonst nach den maioribus schließen, oder auch in wichtigen Sachen, wo die Meynungen in ziemlicher Anzahl zertheilet, und beide Theile mit wohl festen Grunden versehen wärren, darob vor dem endlichen Schluß allerhöchstzgedacht Ihro kaiserlichen Majestät von beiden Meynungen schriftlich berichten und Dero Entschluß von Ihro erwarten solle." Schmauß corp. iur. publ.

<sup>(</sup>n) R. A. 1654. S. 170.: "fowohl von unferm gehorsamften Reichshofrathe als von unferm Camsmergerichte ic."

#### 218 VIII Folgen d. Weffph Fr. 1648-1657.

ceffe suchen wurde, er nicht gebort, fondern gleich abgewiesen werden follte (o). Außerdem wurde aber des Reichshofraths in diefem Reichsabschiede nicht gedacht, und ben ben vielen Verordnungen, die für den Proces darin enthalten waren, nie vom Reichshofrathe, oder überhaupt von zwen bochften Reichsgerichten, sondern nur vom Cammergerichte gesprochen; ungeachtet fein Zweifel ift, baß eben Die Borfchriften, Die bier dem Cammergerichte ges geben find, auch dem Reichshofrathe zur Richt Schnur dienen mußen. (Die meiften Berordnuns gen, die bier für das Cammergericht gemacht murden, maren schon von der Reichsdeputation 1643. vorbereitet, da die Frage von der reichsgerichtliechen Concurreng Des Reichshofraths noch nicht fo Bielleicht war das die Urfache, ausgemacht war. daß auch in diesem Reichsabschiede noch nicht ber Reichshofrath, fondern nur das Cammergericht ausdrucklich jum Gegenstande der Gesekgebung ges nommen wurde.)

VII. Bom Cammergerichte handelte der Reichs; abschied, der größtentheils mit dessen Angelegen, heiten angesüllet war, desto aussührlicher. Man nahm für befannt an, daß in Gesolg des Weste phalischen Friedens dieses Tribunal jest mit sunszig Ussessoren besetzt werden sollte, deren jeder, wie man jest festsetzt, tausend Athlr. (oder 2000. Gulden) zur Besoldung haben sollte. Man bez schloß deswegen auch, die Cammergerichts: Matrifel, oder das Verzeichniß, was ein jeder Reichssstand jährlich in zwen halbjährigen Zielern zur Unsterhaltung des Cammergerichts bentragen sollte, dars

#### 7) R. S. R. D. u. R. U. 1654. 219

barnach verhaltnismäßig zu erhöhen, und die Zahl ber Zieler in den jährlichen Berechnungen vom Jahze 1654. an neu anzufangen (wie man sie auch seitz bem noch immer fortsührt, so daß bis zu Ende des Jahrs 1785. das 263te Ziel berechnet worden.) Man konnte sich desto eher schmeicheln, daß es an den nöthigen Geldbenträgen nicht fehlen würde, weil ausdrücklich im Reichsabschiede verordnet wurz de: "es solle den Standen bevorstehen, ihre Landsstände, Bürger und Unterthanen zur Benhülse zu ziehen" (p).

Die Churfursten und Kreise, von denen die VIII. Uneforen prasentirt werden sollten, säumten nicht bie nothigen Unstalten dazu zu machen. Muf ei: nem Niedersächsischen Kreistage verglich man sich über fünf Manner, die dazu ausersehen maren. Allein die Gelder, die würflich einliesen, reichten faum bin, überhaupt 13. Affessoren mit ihren Bes foldungen zu versehen. Sobald sich Prasentirte über diese Zahl einfanden, mußten sie, wenn sie anders der Gottgefälligen Justig ju Ehren nicht umfonft arbeiten wollten, fo lange jurudreifen, bis wieder so viele Stellen erlediget waren, daß sie die Reibe traf einrucken zu tonnen. Ulso blieb bas Cammergericht immerfort nur mit einer gerins gen Ungahl Manner besett, die der Menge Urbeis ten ben weitem nicht gewachsen waren. Nachrichten zufolge sollten schon im Jahre 1620. über 50. tausend Stucke Acten in den Cammerges richtsgewolbern unerortert gelegen baben (q). Wenn die

<sup>(</sup>p) R. A. 1654. S. 14.

<sup>(</sup>q) Meiern Westphal. Friedenshandl. Ih. 3. S. 316.

# 220 VIII. Folgen d. Westph. Fr. 1648-1657.

die Zahl auch vielleicht übertrieben ift, lagt fich doch ficher annehmen, daß eine ungeheure Menge Rechts: sachen, die von einem Jahre zum andern noch ims mer anwuchs, immer unerörtert übrig bleiben mußten (r).

Eine gleiche Bewandtniß hatte es mit den vies len Revisionen, deren seit 1782. keine mehr war erörtert worden; deren Anzahl aber eben deswegen zugenommen hatte, weil es damals gnug war, nur ein Revisionsgesuch anzubringen, um gegen die Bollziehung des Urtheils, das man dadurch ansfocht, gesichert zu senn. Damit war nun natürs lich bennahe das ganze Ansehen des Gerichts verslohren gegangen, weil den Parthenen, wenn sie auch mit Mühe und Kosten ein Urtheil erhielten, doch keinen Bortheil davon hatten, sobald ihr Gesgner nur mit einem Revisionsgesuche die Rechtsskraft und Vollstreckung des Urtheils hemmte.

x. Um hierwider Rath zu schaffen, beschloß der Reichsabschied, daß am 1. Nov. 1654. eine auß serordentliche Reichsdeputation von 24. Reichstständen nach der Religionsgleichheit sich zu Speier einfinden, und nächst Verrichtung der Visitation die Revisionssachen unter Hand nehmen sollten, zu welchem Ende die 24. Stände in vier Senate vertheilt werden sollten. Um 1. Nov. 1655. sollten

(r) Noch der lettern 1776. verunglückten Bisstation wurde vom Canzlenverwalter ein Berzeicheniß von 61233. Acten zugestellt. Doch ließ sich nicht genau bestimmen, wie viele Sachen darunter noch eigentlich ihre Entscheidung erwarteten. (Baslemanns) Bepträge zur Revision der E. G. D. (Lemgo 1778. 4-) S. 11.

24. andere Stande Die erfteren ablofen; bernach balbiabrig ferner folche Ablofungen gescheben, bis Die alten Revisionssachen erlediget fenn murben. Man verglich fich deswegen über fünf folche Claf: fen jedesmaliger 24. Stande beider Religionen, wie fie fich nach einander ablofen follten. man bamit fertig mare, follte alebann bie ehemalis ge Urt ber ordentlichen Bifitgtionen nach einem Darüber ingwischen zu verabredenden Entwurfe wie: ber in Gang gebracht werden. Allein aus ber gans jen Sache murbe nichts. (Dicht eber, als int Man 1767, fam die Bifitation, Die ichon im Dov. 1654. gefcheben follte, in Bana; und leiber nahm im Man 1776. auch jene vom Man 1767. bis das bin fortgewährte Bifitation ein ungluckliches Enbe.) Bum Glud murbe noch im Reichsabschiede 1654. ausgemacht, daß von nun an feine Revision mehr die Bollgiebung ber Urtheile bindern follte, wenn anders der obfiegende Theil Caution leiften murde, auf ben Fall, wenn über furg ober lang ein reformatorifches Revisionsurtheil erfolgen follte, Das erhaltene juruckzugeben. Doch wie wenige find im Stande, eine folche Caution ju Stande gut bringen ?

Die Anzahl ber Nechtssachen, die an das Came xt. mergericht gelangten, wurde dadurch etwas gemins dert, daß die bisherige gesehliche Appellationse summe, unter welcher niemanden dahin zu appele liren gestattet werden sollte, diesmal von 300. auf 600. Gulden erhöhet wurde (s). Verschiedene Reichs:

<sup>(</sup>s) Die gefetliche Appellationssumme mar 1521. erft nur auf 50. Bl. angesett gewesen. Im Reiches

#### 222' VII. Folgen d. Westph. Fr. 1648-1657.

Reichsstände haben noch hohere Summen, unter welchen von ihren Gerichten nicht appellirt werden sollte, durch faiserliche Privilegien ausgewirkt (t). Sinige haben sogar unbeschränkte Befrenung von allen Uppellationen erhalten (u).

Das

abschiebe 1570. S. 66. war sie auf 150., im Des putationsabschiebe 1600. S. 14. auf 300. Fl. erhöshet worden. Nun bestimmte der jungste R. A. S. 112. die Summe von 600. Fl. oder 400. Athlr. (die nach dem jegigen Werthe der Dinge doch wiesder nicht mehr verhältnismäßig ist, sondern wohl von neuem erhöhet zu werden verdiente.)

- (t) Bon 1554. Apr. 6. hatte die Stadt Hams burg ein Appellationsprivilegium auf 700. Golds gulden; von 1586. März 22. der Bischof von Bürzs burg auf 1000. Goldgulden; von 1588. May 23. die Stadt Lübeck auf 500. Goldgulden; von 1595. Jul. 30. die Stadt Augsburg auf 600. Goldgulden; von 1621. Jul. 14. das Herzogthum Holstein auf 1000. Goldgulden; von 1623. Apr. 3. die Stadt Edlin auf 1000. Goldgulden; von 1637. Sept. 19. die Grafschaft Oldenburg auf 1000. Rheinische Gulden; von 1648. Nov. 24. das Herzzogthum Braunschweig: Wolfenbüttel auf 2000. Goldgulden; von 1650. Nov. 6. die Grafschaft Ranzau auf 500. Goldgulden; von 1651. Oct. 28. das Herzgogthum Mecklenburg auf 1000. Goldgulden; von 1655. Jul. 28. die Grafen Reuß auf 400. Goldgulden 2c.
- (u) Von unbeschränkten Appellationsbefrenungen sind die ersten Benspiele für das Haus Desterreich von 1530. Sept. 8., und für die Burgundischen Niederlande in dem darüber geschlossenen Verstrage 1548. Jul. 26. §. 5. 6. Auch Würtenberg hat seit seiner Erböhung zum Herzogthume 1495. und vermöge einer 1555. von Carl dem V. bestästigten Hofgerichtsordnung die Befrenung von Appellas

#### 7) R. H. N. O. u. N. U. 1654. 223

Damit gleichwohl die Unterthanen durch solche xII. Beschränkung der Appellation an die Reichsgerichs te nicht die Wohlthat einer weitern Instanz vers sohren, ward ihnen vorbehalten, in solchen Saschen, die nicht appellabel wären, doch um Revission und Verschickung der Acten an ein unparathenisches Rechtscollegium zu bitten (v). Oder man erwartete, daß ein von der Appellation an die Reichsgerichte gänzlich befrenter Reichsstand an deren Stelle in seinem Lande ein eignes Obersappellationsgericht errichtete, wie solches zu Dresden und Verlin geschehen, und im Westphasilischen Frieden der Krone Schweden zur Psiicht gemacht

vellationen an die Reichsgerichte behauptet, fosern Burtenbergische Unterthanen nur unter sich, nicht mit auswartigen im Rechtsftreite begriffen find. Die übrigen unbefchrantten Appellationsprivilegien find in folgender Ordnung nach einander ertheilt worden: 1559. Man 2. an bas gefammte Saus Sachfen; 1586. Jul. 24. an Churbrandenburg; 1620. Man 16. an bas Daus Baiern; 1648. im Beftphalischen Frieden an die Rrone Schweden mes gen Pommern, Bremen und Berden; 1652. Inl. 17. an Churpfalz; 1653. Apr. 20. an Churcolln, (fo jedoch burch einen Landtageschluß 1655. außer Gang geseht worden); 1655. Apr. 30. an Churs mainz; 1716. Aug. 16. an Churbraunschweig; 1721. Sept. 30. an Churtrier; 1742. Dec. 7. an Seffencaffel; 1746. Man 31. an Preuffen fur feis ne nicht churfurstliche Lander; 1747. Man 11. an Heffendarmstadt; 1748. Nov. 8. an Hannover für Sachsenlauenburg und das Land Habeln; 1764. Jul. 1. an Pfalgemenbrucken, und an Churpfalg für Julich und Berg; und endlich in Gefolg des Teschner Friedens 1779. an Mecklenburg.

#### (v) Reichsabschied 1654. S. 113.

# 224 VIII. Folgen d. Westph. Fr. 1648-1657.

gemacht war, das Tribunal zu Wismar anzustegen (w).

Bon bem übrigen Inhalte bes jungften Reichs-XIII. abschiedes verdienet nur noch eine Stelle bier ers wehnt zu werden, wo in Beziehung auf vorige Reichsabschiede die Precutionsordnung von neuem eingeschärft wurde, sowohl wider auswar: tige Gewalt als etwa hervorbrechende Empfrung gen bie erforderliche Sulffeistung mit wurflicher ftarter Sand unverzuglich ins Werf zu richten. auch desmegen die Stellen der Kreisoberften über: all zu besegen. Daben wurde am Ende noch bins augefügt, daß "eines jeden Churfurften und Stan-"des Landfaffen, Unterthanen und Burger zu Bes "sekung und Erhaltung der einem oder anderm "Reichsstande jugeborigen nothigen Refumgen. "Plage und Garnisonen ihren Landesfürsten, Berr: "ichaften und Oberen mit bulflichem Bentrage ges "borsamlich an hand zu geben schuldig senn" solls Diese Stelle wurde seitdem vielfaltig ten (x). Dazu benußt, den Landschaften es zur Schuldig: feit anzurechnen, daß sie auch ohne ihre Einwillis gung sowohl zu den bier benannten Gegenftanben als besage der oben (y) schon vorgekommenen Stell le auch zu den Cammerzielern mit Steuern beleget werden fonnten.

xiv. Hiergegen widersesten sich verschiedene kand: schaften, die sich auf ihre Verträge und herges brachs

<sup>(</sup>w) Osnabr. Friede Art. 10. S. 12.

<sup>(</sup>x) R. A. 1654. J. 180.

<sup>(</sup>v) R. A. 1654. S. 14. S. oben S. 219.

brachte Berfaffung beriefen, vermoge beren ber Landesherr folche Ausgaben von feinen Cammers einfunften ju bestreiten schuldig fen, überall aber feine Steuer obne ibre Ginwilliaung fatt finden Allein nach bem subordinirten Berhalts niffe, worin alle Teutsche Landschaften unter Rais fer und Reich fteben, ließ fich wohl nicht bezweis flen, bag ein allgemeines Reichsgeses, worin für die gemeinsame Wohlfahrt des ganzen Reichs etwas neues verordnet murde, auch von jeder einzelnen Landichaft befolget werden muße. Die Landichaf: ten baben auch, fruh ober spat, boch endlich burche gangig fich dazu bequemen mußen. neuem vorgeschriebene Wahlen der Kreisoberften find aber auch diesmal nicht zur Vollziehung getommen. In den meiften Rreifen baben Die freise ausschreibenden Rurften Diese Stelle oder doch die berfelben bengelegten Borguge fich felbsten juges eignet.

#### 226 VIII. Folgen d. Westph. Fr. 1648:1657.

#### VIII.

Streit der beiden Religionstheile über das fo genannte Simultaneum.

I. II. Unter dem Namen Simultaneum kam die Frage auf: ob ein catholischer Landesherr zum Bortheile seiner Resligion in einem evangelischen Lande, wo im Jahre 1624-keine catholische Religionsübung gemesen, dieselbe einführen könne? — III. Der Westphälliche Friede gestattet bergleichen nur zwischen Lutherischen und Reformirten, — IV. oder wo Hert und Land von einerlen Religion sind. — VI Rur in diesem Falle bleibt es benm Reformationsrechte als einem Lerritorialrechte; Wo Hert und Land verschiedener Religion sind, gilt bloß das Entscheidungsjahr. — VII. Beides sind zwen neben einander bestehende Regeln; nicht senes Regel, diese Ausnahme. — VIII. Sonst kann man auch nicht so gen, daß evangelische Unterthanen behalten, was sie haben, wenn ihnen das Simultaneum ausgedrungen wird. — IX. Hies das erläuten die besondren Falle, die gleich ausgangt vorgedommen sind. — XII. Alles das erläutern die besondren Falle, die gleich aufangs vorgedommen sind. — von Hotzer, — XV. von Wertheim; — XVI. woben man von catholischer Seite immer stussenweise zu Werte gieng.

- 1. Reichsabschiede 1654. zu Stande gebracht wurden, kamen auf biesem Reichstage sonst noch einige Sachen von großer Wichtigkeit vor, die nicht alle ihre völlige Erledigung erhielten; insonderheit wo sich unter den beiden Religionstheis len eine Ungleichheit ihrer Gesinnungen hervorthat.
- ii. Eine der wichtigsten Angelegenheiten, worin beide Religionstheile über den Sinn des Westphaben

lischen Friedens verschiedene Mennungen begten, außerte fich ichon auf Diesem Reichstage über Die Frage: ob an einem Orte, oder in einem Lande, wo in dem Entscheidungsjahre 1624. nur die evan: gelische Religionsubung im Gange gemefen, ein eatholischer Landesberr neben ber noch die Uebung feiner Religion (als ein simultaneum religionis exercitium) einführen fonne? (Mit dem einzigen Worte: Simultaneum, hat man bernach diese gange Frage angedeutet, Die bis auf den beutigen Lag einen der wichtigsten Gegenstande ausmacht. worüber beide Religionstheile in Teutschland uneis nia find; nicht etwa bloß als theoretische Specula: tion, sondern eine Quelle, woraus der veranderte Religionszustand ganzer lander berzuleiten ift; ale fo wohl der Dube werth, ber Sache etwas tiefer auf ben Grund ju geben, und die daben in Bes trachtung fommenden bistorischen Borfalle zu ente micfeln.)

Der Osnabrückische Friede hatte im siebenten III. Urtikel, der das Verhältniß zwischen Lutherischen und Reformirten bestimmte, ausdrücklich sestige setz, daß in einem Lutherischen Lande, das einem reformirten Landessolger zu Theil würde, oder des seinem reformirten Landessolger zu Theil würde, oder des seinem bekennen würde, der reformirten Relizgion bekennen würde, der reformirte Landesherr berechtiget senn sollte, nicht nur für sich einen ressormirten Hossocitesdienst zu halten, sondern auch reformirten Gemeinden im Lande ihre Religionszübung, nur ohne Nachtheil der Lutherischen, zu gestatten, und so umgekehrt auch ein Lutherischer Landesherr in einem reformirten Lande Lutherische Religionsübung ohne übrigens den Reformirten

## 228 VIII. Folgen d. Westph. Fr. 1648-1657.

Abbruch zu thun (z). Ben der nahen Bermandtschaft, worin diese beiden Religionen mit einander standen, mar es febr mohl zu begreifen, daß uns ter ihnen gegenseitig es ungleich weniger Bedenfen batte, bergleichen einzuräumen, als catholischen Landesherren in evangelischen Landern. ten Artifel, wo das Berhaltniß zwischen Catholis ichen und Evangelischen feine Bestimmung erhielt, war nun jener Vorbehalt, daß auch ein catholis scher Landesberr in einem evangelischen Lande noch eine catholische Religionsubung neben ber einzus führen berechtiget fenn follte, gar nicht eingeruckt. Das alleine konnte ichon jeden Unparthenischen bes lebren, daß zwar zwischen Lutherischen und Refors mirten, aber feinesweges zwischen Catholischen und Protestanten ein fo genanntes Simultaneum bent Sinne und Zusammenhange bes Westphalischen Kriedens gemäß sen.

IV. Mur als eine Ausnahme von der Regel verords nete der fünfte Artifel des Osnabrückischen Friesdens, daß ein catholischer kandesherr, der ein ehes dem verpfänderes Land, worin währender Pfandsschaft die evangelische Religion eingeführt sen, wiesder einlöse, auch seine Religionsübung wieder eins zuführen berechtiget senn solle (a). Da war aber offenbar nur von dem ganz besonderen Falle eines verpfändeten und wieder eingelöseten kandes die Rede. In anderen Fällen mußte nach der Abssicht des Friedens unstreitig das Gegentheil statt sinden; sonst wäre es nicht nothig gewesen, diesers

<sup>(2)</sup> Oben S. 65. III.

<sup>(</sup>a) Denabr. Fr. Art. 5. S. 27.

Berordnung nur auf diesen besondern Fall einzu: schränken.

Noch deutlicher ergibt fich aber aus dem gan: v. zen Zusammenhange Des fünften Urtifels, infonberheit aus der Berbindung, worin S. 30. und 31. unmittelbar auf einander folgen, daß man bie zwenerlen gang verschiedenen Salle vor Mugen ge: babt bat, auf beren Museinanderfegung felbst nach Der Natur der Sache bier alles ankommt; nehm: lich einmal den Fall, wenn Landesherr und Un: rerthanen einerley Religion find; davon hans belt S. 30., und lagt es da billig ben dem Rechte, bas ein jeder Regent, der mit feinem Lande einer: Ien Religion ift, in Unfebung fremder Religions: verwandten ausuben fann, wie g. B. das Chur: haus hannover zu hannover, Zelle, Gottingen auf folche Art einen catholischen Gottesbienst ge: ftatten konnen, und Joseph der II. jest in feinen Erblanden die Duldung der evangelischen Relie gionsubung einführen tonnen; welches alles ges Dachter S. 30. unter bem Namen des Reformas tionsrechts (ius reformandi) in sich fasset. ganz anderer Fall aber ift es, wenn evanges lische Unterthanen einen catholischen Landesherrn haben, und dieser nun jum Vortheile feiner Religion Menderungen im Lande vornehmen Da fest ber S. 31. im funften Artifel jur mill. einzigen Richtschnur bas Entscheidungsziel bes Jahres 1624. Wie es damals war, so muß es in bem Ralle bleiben. War ba in einer Stadt, ober in einem Dorfe ober Flecken nur evangelischer Bottesbienft, fo darf ber catholifche Landesberr da D 3

#### 232 VIII. Folgen d. Westph. Fr. 1648-1657.

da konnte man nicht sagen, daß es ben der auf Diesen Kall nun einmal zur Regel angenommenen Obiervanz des Jahres 1624. bliebe; ohne zu ges benfen, wie wenig ju erwarten mar, bag ben Pros testanten nichts genommen werden wurde, wenn fie einen catholischen Landesherrn haben, beffen Schutz und Gunft alsdann feine Glaubensgenoffen bald immer weiter zu benuken suchen wurden, wie die Erfahrung bald nur ju fehr lehrte, daß in folden Fallen sowohl Kirchen als Kirchenguter und Theilnehmung aller Einkunfte und Pfarraebuhren in Aufpruch genommen murben. Ginige Schrifte Keller haben zwar nachher ein schadliches und uns ichabliches Simultaneum von einander unterfcheisden, und dem Scheine nach doch nur lekteres vers Aber die Erfahrung hat am be theidigen wollen. ften gelehtet, daß ein unschadliches Simultaneum nach catholischen Grundfagen gar nicht zu erwarten war; und, was gnug ift, mit der Richtschnur bes Entscheidungsjahrs, die nun einmal Regel fenn foll. fann gar fein Simultaneum besteben.

Eine Hauptbetrachtung, die auch hier nicht außer Ucht zu laßen ist, beruhet in allen den Bershältnissen, die zwischen der catholischen und evangelischen Religion in Frage kommen, allemal auf der irrigen Vorstellung, die besonders von den Jestuiten ausgebreiter und unterhalten wurde, als ob die evangelische Religion zur catholischen in dem Verhältnisse stände, wie ein Fremdling, der in einem Lande neu aufgenommen wurde, und allens salls nur das, was ihm einmal gestattet sen, im engsten Begriffe für sich behaupten könne; da hinz gegen diesenigen, die ihn ausgenommen, immer die

die Vermuthung für sich batten; daß alles, mas fie vorber gehabt, und dem Fremdlinge nicht aus: drudlich eingeraumet batten, von ihnen jedesmal mit Necht zurückgenommen und nur für fich behau: ptet werben fonnte (d). Sochstens murde Diele. Bergleichung passen, wenn ein catholischer Staat z. 3. Spanien Protestanten als Colonisten aus ans bern landern unter gewiffen Bedingungen aufges nommen batte. Aber auf unsere Teutsche evanges Afche Stadte und lander, deren eingebohrne Gine wohner und Unterthanen nicht etwa als Fremdlins, ge aufgenommen, sondern ihre Religion nach vers anderten Ginfichten und mit Ginftimmung ihrer Dériafeiten geandert batten, wie follte ba jene Bera aleidung paffen ? Wie follten nicht vielmehr geras de im Gegentheile nach der Vergleichung catholis sche nur als Fremblinge in einem evangelischen Lans be angesehen werden, wenn auch gleich die Person des Landesherrn catholisch geblieben, oder wie der Rall am baufigsten fich ereignet bat, burch eine **Religionsverånderung von seiner Seite oder ver**2 moge einer auf ihn gefallenen Succession cathos tifch geworden war? So lange folche Vorstellung gen und Gefinnungen obwalteten, fonnten Protes. Ranten, die einen catholischen Landesherrn hatten, fich wenig hoffnung machen, in ungestohrtem Bes fibe ihres Religionszustandes vom Jahre 1624. ber zu bleiben.

Schon vor dem Westphalischen Frieden hate ten fich einige Falle ereignet, wo sich diese Gesins nungen deutlich gung zu erkennen gaben. Im

<sup>(</sup>d) Oben Th. 1. S. 409. VII.

#### 234 VIII. Folgen d. Westph. Fr. 1648:1657.

Bifthum Bildesheim, deffen größten Theil feit 1523. das Saus Braunschweig ingehabt batte, war fast durchgangig die evangelische Religion ans Aber im Jahre 1643. wurs genommen worden. de der Herzog Christian Ludewig von Braunschweig genothiget, Dem damaligen Churfurften Ferdinand von Colln, der jugleich Bischof von Sildesheim war, das fo genannte große Stift, oder den gros Bern Theil des Landes, fo das Baus Braunschweig bis dabin in seinem Besig erhalten batte, mittelft eines zu Braunschweig am 17. (27.) Apr. 16432 darüber errichteten Recesses wieder abzutreten (e). Ben Diefer Gelegenheit murde an eben dem Lage der Religion wegen noch ein besonderer Nebenres cef errichtet, vermoge beffen für den evangelischen Adel nur noch auf 70., für die übrigen Unterthas nen auf 40. Jahre der offentliche Gottesbienst ferner ftatt finden follte. Doch follte dem Churfurs ften als Bischafe von Hildesbeim und feinen Nach: folgern fren stehen, die offentliche catholische Relis gionsubung uberall daneben einzuführen; fo, daß, wo an einem Orte zwen Rirchen vorhanden, eine bas von den Catholischen überlagen werden folle. 280 aber nur eine Rirche mare, follte beiden Theilen zugelaßen fenn, in derfelben zu verschiedenen Beis ten und Stunden ihren Gottesdienst zu üben. Auch follten zu dem Ende Beichtstühle, Canzeln, Rloden, Schluffel und Rirchhofe beiden fomobi Catholischen als Evangelischen gemein senn (f).

Wie

<sup>(</sup>e) Lunigs Reichsarchiv part. special. Th. 1. S. 523.

<sup>(</sup>f) Lunig am a. D. S. 537. 540,

Wie dieser Bertrag dem nachher ben den West: xt. phalischen Friedenshandlungen verglichenen Entscheidungsziele des Jahrs 1624. ganglich entgegen war, und alfo vermoge ber Stelle bes Friedens, welche alle bemfelben entgegenlaufende Bertrage für nichtig erflarte, nicht besteben fonnte; so gab fich der catholische Religionstheil ben den Friedens: bandlungen alle Dube, Diefen Bildesheimischen Bertrag doch mittelft einer ausdrücklichen Ausnah: me von jener Michtigerklarung zu retten. Allein gerabe im Begentheile murde vielmehr im Frieden felbit ben eben der Stelle noch ausdrücklich bingu: gefügt, daß namentlich auch diefer wegen des Sile Desheimischen Religionswesens im Jahre 1643. gefchloffene Vertrag als null und nichtig angeseben werben follte, nur neun Klofter ausgenommen, die ohne Rucksicht auf das Jahr 1624. auf catho: lifchen Ruß bleiben follten (g).

Nun konnte das nachher so genannte Simul: XII. taneum nicht deutlicher beschrieben werden, als es hier geschehen war. Ware es also der Absicht des Friedens nicht zuwider gewesen; so hatte es ja gar teine Schwierigkeit haben konnen, wenigstens dies ses Simultaneum, eben so wie die ausdrücklich ausbehaltenen neun Klöster, aus dem nichtig er: klärten Vertrage benzubehalten. Da dieses aber nicht geschah, lag offenbar hierin ein neuer Besweis, daß das Simultaneum gegen den Justand der Religion, wie er im Jahre 1624. an jedem Orte gewesen, der Ubsicht des Westphälischen Friesdens allerdings nicht gemäß sen. — Und dens noch war auch nach dem Frieden das Visstum

<sup>(</sup>g) Denabr. Fr. Art. 5. S. 33.

## 236 VIII. Folgen d. Westph. Fr. 1648:1657.

Hildesheim wieder eines der ersten, wo die Sache von neuem rege gemacht wurde, indem den Capus einern zu Hildesheim ein Kloster, das sie im Jah: re 1624. nicht besessen hatten, jest von neuem eins geräumt und hergestellt werden sollte; worüber die Sache eben auf dem Reichstage 1653. in Bewes gung kam.

Ein anderer Kall entstand aus dem oben schon XIII. einmal erwehnten Verhaltniffe zwischen Pfalzneus burg und Dfalzsulzbach (h). Sier hatte ber Pfalzgraf von Neuburg am 17. Jul. 1628. erft im volligen Geifte ber gewaltsamen Begenreformas tion Befehle ergeben lagen: "daß alle Kirchen. und Schuldiener, die fich jur catholischen Relis gion nicht bequemen wollten, sich in bren Wochen aus dem Lande begeben sollten, desgleichen alle Beamten in feche Monathen, ohne daß auch bis dabin ihnen gestattet fenn sollte, einigen Lutheris schen Gottesbienst zu besuchen zc." (i). Wie dies fe Befehle durch das nachher verglichene Enticheis dungsziel vermoge des Westphalischen Kriedens ibs re Rraft verlohren; fo fuchte Pfalineuburg noch nach dem Frieden wenigstens das Simultaneum im Gulzbachischen einzusübren; Das gab Geles genheit, daß Bamberg ben ben Friedens: Erecus tionshandlungen 1650. Aug. 3.) schon den Ras men Simultaneum gebrauchte, und es zu vertheis Die Evangelischen erwiederten aber Diaen suchte. aleich damals: ob einem sein Haus verbleibe. wenn

<sup>(</sup>h) Oben S. 33.

<sup>(</sup>i) Struve Pfalgifde Rirchenhiftorie S. 562.

ein anderer sich zur Halfte mit eindringen wollte? (k) Auch der Reichshofrath, ob er gleich damals noch bloß aus catholischen Mitgliedern bestand, war bennoch selbst der Mennung, daß sich dieses Sulze bachische Simultaneum nicht vertheidigen laße (1). Inzwischen nahm auch hier die Sache nachher eine andere Wendung, da der Pfalzgraf Christian Ausgust von Sulzbach, der 1632. seinem Vater Ausgust gefolget war, am 30. Dec. 1655. sich eben: falls zur catholischen Religion bekannte (m).

Ein dritter Vorfall ereignete sich zu Sorter, xiv. in einer an der Weser gelegenen Stadt, die zur Abten Corven gehoret, aber unter des Hauses Braunschweig Schußgerechtigkeit stehet. Hier war ebenfalls im Entscheidungsjahre 1624. nur evangelische Religiousübung gewesen. Der Abt zu Corven sührte aber auch da das catholische Sismultaneum ein. Ben dieser Gelegenheit wurde (1651. März 19.) zuerst der Grundsaß gedußert: daß das landesherrliche Resormationsrecht die Resgel ausmache, das Entscheidungsjahr nur als eine Ausnahme davon zu betrachten sen (n).

Endlich war auch noch in Wertheim der bee xv. fondere Fall, daß von mehreren Grafen von to:
wens

- (k) Meiern Erec. Handl. Th. 2. S. 599.
- (1) Mofer von der Landeshohelt im Geiftl. S. 616.
- (m) Struvs Pfälz. Kirchenhist. S. 628. Roes lers Munzbelust. Th. 1. S. 323.
- (n) Mofer von der Landeshoheit im Geistl. S. 619.

# 238 VIII. Folgen d. Westph. Fr. 1648-1657.

wenstein, welche die Grafschaft Wertheim gemeinsschaftlich besaßen, ein Graf Johann Dieterich, der in Spanischen Kriegsdiensten war, schon im Jahre 1621. sich zur catholischen Religion bekannt, aber dis ins Jahr 1631. sich in einer Niederlandischen Herrschaft Rochefort aufgehalten hatte. Als derselbe hernach zu Wertheim wider Willen seiner evangelischen Stammsvettern und Mitregenzten das catholische Simultaneum einführen wollzte; kam es auch da zur Sprache.

XVI. Alle diese Falle waren jedoch nur geringe Vor: spiele von dem, was nachber noch nach diesen Grundfagen durchgesett worden; woben fich deut lich mahrnehmen laft, wie man, vielleicht mit aus tem Vorbedachte, stuffenweise nach und nach das mit zu Werk gegangen ift. Ungeachtet ber Silbesheimische Fall beutlich anug zeigt, baß man catholischer Seits diese Grundsage schon vor Eroffnung der Friedenscongresse ju Munfter und Os: nabruck geheget hat; so geschah doch ben den Fries denshandlungen felber feine Meufferung bavon; wahrscheinlich um nicht etwa zu veranlaßen, daß wohl gar das Gegentheil ausdrücklich im Frieden verordnet werden mochte. Ben den Erecutions: bandlungen fieng man schon an, Versuche einer für das Simultaneum gunftigen Auslegung Des Friedens zu machen. Auf dem Reichstage 1673. wurden nun eigene gleichsam problematisch geschie: nene Fragen darüber aufgeworfen (0). Deren Er

(o) Bon ben Directorien ber beiben hoheren Collegien murben vier Fragen entworfen, folgensben wesentlichen Inhalts: 1) Ob in Reichesstädten

Erorterung blieb aber auf einen Reichsbeputations: tag', der zunächst gehalten werden sollte, ausges sest; womit zugleich auch alles, was noch von Restitutionen wegen Amnestie und Beschwerden übrig war, dahin verschoben blieb.

gemischter Religion ein ober anberm Theile fren stehe, auf seine Rosten und ohne Schmalerung bes gemeinen Guts und Stiftungen, Kirchen, Schulen, Klöster zc. einzusühren, ungeachtet bergleischen am 1. Jan. 1624. nicht vorhanden gewesen? II) Ob ein Landeshetr in seiner Landstadt nicht de und verlassen stehende Kirchen zu seiner Relisgionsübung gebrauchen könne, sofern nur der andern Religionsübung, wie sie 1624. gewesen, kein Nachtheil geschehe? III) Ob nicht ein gleiches von einem solchen Landesherrn geschehen könne, der mit einem andern verschiedener Religion in Gemeinschaft regiere? IV) Ob ein evangelischer Reichsstand eines auswärtigen Rlosters Einkunfte, so er 1624. eingezogen, nicht dem Rloster restituizen musse?

#### IX.

Fortgesetzte collegialische Berathschlagungen bes evangelischen Religionstheils.

I — III. Bev den Berathschlagungen, welche die evangelischen Reichsstände über das Simultaneum und andere Restigionsbeschwerden anzustellen hatten, besam Shursachsen von neuem das Directorium zu führen. — IV. So besam das Corpus der evangelischen Stände seine heutige Versassung, — V. wozu der Bestphälische Kriede den Grund der Gerechtseme, als Sorpus zu handeln, völlig besestiget hatte, — VI. so gut, wie jeder Reichsstreis ein Corpus ausmacht. — VII. Erst in neueren Zeiten hat man angefangen, den Namen Corpus anzusechten; — VIII. IX. woben jedoch die Evangelischen große Ursache haben zu beharren.

- in Bewegung kamen, stand noch eine wichtige Sache in Verbindung, welche die Art und Weise betraf, wie der evangelische Religionstheil, oder wie nun der Ausdruck nach und nach gewöhnlich wurde, das Corpus der evangelischen Stande (corpus euangeliscorum,) auf eben diesem Reichstage seine Verathschlagungen und ein eignes Directorium von neuem in Gang brachte.
- II. Es kam nehmlich bald am Anfange dieses Reichstages vor, wie die evangelischen Stande wahrnahmen, daß verschiedene ihrer Glaubensges nossen schon gegen den Westphalischen Frieden bes schwert waren, und daß über die Auslegung einis ger Stellen des Friedens Streitigkeiten aufgewors sen wurden. Wie sie nun Nachricht erhielten, daß die

## 9) Corpus der evangel. Stande. 241

bie Catholischen unter sich schon darüber gefasset wären, und also nothig fanden, auch ihres Orts darüber in Berathschlagung zu treten, um das, was sie im Frieden erhalten, nicht alsobald wies der zu verliehren; so ersuchten sie Chursachsen, wie es schon in vorigen Zeiten der evangelischen Saschen sich eistig angenommen habe, auch jeht wies der das Directorium in den evangel schen Consternzen zu übernehmen; welches sonst, wenn Chursachsen Schwierigseit machen sollte, dem Magsdeburgischen Gesandten einsweilen zu übertragen sehn würde (p).

Bon ben Zeiten bes Schmaffalbischen Bundes III. ber batte Churfachfen, als ber Damalige erfte evan: gelifche Reichsftand, fcon ben allen Berathfchlas gungen ber evangelischen Reichsftande bas Dires ctorium geführet. Dur in ben Beiten, ba vor bem brenfigiabrigen Rriege Die protestantische Union geschloffen mar, hatte Churpfalz, fo noch über Churfachfen ben Rang batte, als Saupt ber Union, wovon fich ohnebem Churfachfen bamals juruchielt, Die evangelischen Gachen ju Dirigiren befommen. Bernach batte feit Guftav Molfs Beis ten fowohl mabrenden Krieges, als ben den Beft: phalischen Friedenshandlungen, meift die Krone Schweden alles ju beforgen gehabt. Jest mar aber Churfachfen wieder der erfte evangelische Reichsftand, und befam nun billig wieder, wie ebedem, das Directorium in den Berathichlaguns gen bes evangelischen Religionstheils.

Der

<sup>(</sup>p) Meiern Regensb. Reichstagshandl. Th. 1.
S. 232. u. f.

## 242 VIII. Folgen d. Beftph. Fr. 1648:1657.

- IV. Der Stoff ju Diefen Beratbichlagungen wurde nun immer baufiger. Es gefchab febr oft, daß ein jeder Religionstheil bem andern feine Den: nung ju erflaren batte; bag alfo beibe Theile, als zwen moralische Derfonen, mit einander banbels ten; bag ein jeder Theil in folcher Abficht guvor unter fich Berathichlagungen anftellen, und gemeinsame Schluffe faffen mußte. Alles bas war fcon feit dem erften Unfange der Religionstrens nung ber gefcheben, und ber urfprunglichen Frens beit ber Teutschen Reichsftande vollig angemeffen, Die von je ber nach ihren besonderen Berhalmiffen eigne Berathichlagungen anftellen und Schluffe faffen fonnten, wie g. 3. Die befonderen Berfaffuns gen ber Churfurften, ber reichsftabtifchen Bers fammlungen, der graffichen Collegien, und felbft Der Rreife auf folche Urt ihren Urfprung genommen batten.
- v. Rur im Anfange hatte man zum Theil immer noch einige Hoffnung gehabt, daß noch eine Verseinigung der beiden Religionstheile möglich senn, und also deren Trennung nicht auf beständig sorts währen möchte. Zum Theil war auch im Streit gewesen, ob und wie weit eine solche Trennung beider Religionstheile statt sinden könne, und was für rechtliche Wirkungen davon abhangen sollten. Nunmehr hatte aber der Westphälische Friede zur ewigen Richtschnur angenommen, daß ein Religionstheil dem andern völlig gleich gehalten were den, daß keiner über den andern mit Mehrheit der Stimmen ein Uebergewicht behaupten, und daß über jede Verletzung des Friedens ein gesammter Religionstheil mit dem beleidigten Theile sowohl

# 9) Corpus der evangel. Stande. 243

in Nathschlägen als mittelst vereinigter Kräfte gemeine Sache zu machen berechtiget senn sollte. Also war jeht ben der Vereinigung aller Stände von einerlen Religion vollends nichts mehr zu erin: nern. Und es war schon längst vorher zu sehen gewesen, daß eine Vereinigung der beiden Reliz givnen sich nicht mehr hoffen ließe; daß also die Einrichtungen, die ein jeder Religionstheil jeht in Ansehung seiner Verathschlagungen und ferner zu fassenden Schlüsse machte, eben so fortwährend bleiben wurden, wie auf ähnliche Art ein jeder Kreis ein eignes immer fortwährendes Corpus

ausgemacht batte.

Go wenig es also widersprechend mar, wenn vi bas gesammte Corpus ber Reichsftande, in fo fern als es fich nach der Lage ber Lander in gebn Theile jergliedert batte, jest gebn Corpora ausmachte; fo wenig war auch baben ju erinnern, bag in fofern, als Die beiben Religionstheile fich trennten, jest ein jeder Religionstheil ein eignes Corpus auss machte; wie nach und nach ber gang fchickliche Musbruck: Corpus ber evangelischen Stande, und Corpus der catholischen Stande, und daß beis De Religionstheile de corpore ad corpus mit einander bandelten , aufgefommen mar , 'und in ber Rolge immer mehr gange und gabe murbe. Gelbit catholifche Stande trugen anfangs ben meh: reren Gelegenheiten fein Bedenfen den Ramen Cor: pus fowohl von ihrem (q) als bem evangelischen Religionstheile zu gebrauchen (r).

In

(q) 3. B. I) in der wegen der Answicklischen Clausel ertheilten Erklärung vom 29. Sept. 1709. in Sabers Staatscanzlen Th. 15. S. 156: "Man Q 2 ,,tonns

# 244 VIIL Folgen d. Westph. Fr. 1648-1657.

Vu. In der Folge mogen aber einige geglaubt bas ben, gewisse Absichten eber durchsegen ju tonnen, wenn

> "tonnte von corporis catholicorum wegen die gans "je ehrbare Belt urtheilen lagen zc." - Dan "wollte baber ju benfelben (evangelischen Stan-"ben) fich bahin verfehen, fie marben auf bes cas "tholischen corporis Declaration in gutem Bertrauen "fich naher vernehmen zu lagen von fethften belies "ben." So tam auch II) in ber zu Colln ben 4: Marg 1711. gezeichneten Erflarung ber taiferlichen Abministration wegen Restitution ber reformirten Gemeinde zu Dedenkirchen der Ausbruck vor: "bon "dem auf bem Reichstage ju Regensburg verfams "melten corpore catholicorum." Jabers Staats canzlev Th. 17. S. 46. Desgleichen ward III) am 13. Oct. 1719. im Namen Churmainz ertlarte. "jo wurde man es mit bem ganzen catholifchen cor-"pore zu thun haben." Jabers Staatscanzlen Th. 35. S. 369. Man sehe auch allenfalls die Man febe auch allenfalls bie von Conferengen des catholischen Religionatheils befannt gewordenen Werhandlungen von den Jahren: 1703. und 1729. in eben ber Staatscanglen Ib. g. S. 51:55., Th. 53. S. 236:247.

(r) So geschah I) schon auf dem Reichstage 1598. von den Desterreichischen Directorialgesandten der Mortrag: "Sie konnten wegen Ihro kaise, sein Unterschied zu halten in den Sachen. Denn "was die Gewissen beträfe, dieselbigen Sachen "waren deh dem Religionöfrieden zu laßen; wie "dann in solchen nicht, wie in anderen Sachen, "sondern durch sondere Näthe gehandelt (wers "de), also daß die Catholischen einen besons "dern Rath, die andern auch einen besons "dern Rath gehabt." Schauroths Samml. vom corp. euung. Th. 2. S. 793. II) In dem 1700. mit dem Könige in Preußen geschossenen Krontractate versprach der Kaiser Leopold die Ersörterung der Religionsbeschwerden sich angelegen sepn

# 9) Corpus der evangel. Stände. 245

wenn fie nur mit evangelifchen Stanben einzeln zu thun batten, und Diefen alle Mittel und Wege gesammter Sand fich ju vereinigen immer mehr eingeschranft ober gar benommen murben. Die fo gefinnt waren, baben nachber angefangen, bes Musbrucks Corpus von beiden Religionstheilen fich nicht nur ju enthalten, fondern fo gar ju mider: fprechen, wenn ber evangelifche Religionstheil Dies fe Benennung nach wie vor von fich gebrauchte. Dder man bat es nur mit bem Benfaß: Das ans magliche, oder bas fich fo nennende Corpus, bes nannt. Daturlicher Weife bat bas bem evangelis fchen Religionstheile nicht gleichgultig fenn fonnen. In einem bernach (1720 Dlov. 16.) barüber an ben Raifer Carl ben VI. erlagenen Borftellungs: fchreiben bat man beswegen fo grundlich als nach: brucklich geaußert, daß man zwar in Unsehung der Benennung gleichgultig fenn tonnte, ob die ges fammten evangelischen Reichsftande als ein Cor: pus, ober als ein Religionstheil, eine Gemeins beit u. f. w. benannt werden mochten ; bag es aber Defto bedenklicher fen, wenn die Absicht, wie es

fenn zu laßen, "sobalb dieselben vom corpore Au"gustanae consessionis an Sie allerunterthänigst
"würden gebracht werden." Schauroth am a.
D. S. 823. III) In der Churmainzischen Erkläs
rung vom 13. Oct. 1719. hieß es ebenfalls unter
andern: "Ihre Chursürstliche Gnaden hätten sich
"dergleichen nicht versehen, indem man sich von
"Seiten corporis euangelici selbst — engagirt hät"te ze." Sabers Staatscanzlen Ih. 35. S. 366.
Noch mehr ähnliche Stellen sinden sich zusammens
getragen in Ern. Lud. Posselt systemate iurium
corporis euangelici (Kehl 1786. 8.) p. 50. sq.

## 246 VIII. Folgen d. Weftph. Fr. 1648-1657.

schiene, dahin gienge, mit dem Namen zugleich die Sache selbst, und die einmal im Westphalisschen Frieden so theuer erworbenen Rechte der verzeinigten Berathschlagung und Zusammenhaltung zu untergraben (s).

Der Erfolg ber Geschichte bat es nur gar ju oft gelehret, wie große Ursache der evangelische Religionstheil bat, als Corpus jusammen ju balten; wozu auf catholischer Seite frenlich weit mes niger Nothwendigfeit vorhanden ift, ba in ben Reichstagsberathschlagungen ohnebem die Catholis ichen ordentlicher Weise Die Mehrheit der Stime men auf ihrer Seite haben, und ba in einzelnen Borfallen, mo der Unterschied der Religion Gins fluß hat, gemeiniglich ein Protestant der leidenbe Gelbst die Berschiedenheit ber Relis Theil ift. gionsgrundfage bringt das mit fich, daß Protes ftanten, entfernt von Befehrungsfucht ober Bers folgung anderer Religionsverwandten, gerne jes bem duldend feine Bewiffensfrenheit lagen; fo. aber ben Catholischen, wenigstens nach dem pabits lichen und jesuitischen Snsteme, ber Kall bisber nicht gewesen ift.

1x. Catholische Reichsstände könnten also, ohne als Ein Corpus sichtbar zu handeln, um so eher zu rechte kommen, da sie weder wider eine gegenstheilige Mehrheit der Stimmen, noch wider Beschwerden, die ihnen zugefügt werden, so leicht zu kämpsen haben, und da überdas alle Mitglieder der catholischen Kirche durch das genaue Band der

(s) Schauroths Samml. vom corp. euang. Th. 2. S. 759. 791. u. f.

# 9) Corpus der evangel. Stände. 247

der Unterwürfigkeit, das sie unter Ginem Oberbaupte und dem gesammten Clerus, als deffen Un: terbefehlshaber, ohnedem in folcher Bereinigung gehalten werden, daß fie feiner weitern besonderen Berbindung bedurfen. Daran fehlt es aber auf Seiten der Protestanten dergestalt, daß, wenn die evangelischen Stande des Teutschen Reichs nicht noch als ein Corpus jusammenhielten, die Erbaltung ihrer Frenheit und ber im Westphalifchen Frieden erworbenen Rechte bald auf schwa: chen Fugen fteben murde. Es mar alfo meder überflußig noch gesehwidrig, daß der evangelische Meligionstheil gleich auf dem ersten Reichstage nach bem Westphalischen Frieden fich von neuem auf ben Ruß feste, als ein Corpus fein eigenes Directorium und feine eigene Berfaffung ju bas ben, um jedesmal gefaßt zu fenn, sowohl Berath: folgaungen anstellen, als Schlusse fassen zu ton: nen, wie es den Umstanden nach erforderlich senn mochte. Die erste Conferenz wurde diesmal am 22. Jul 1652. benn Churfachsischen Gesandten gehalten.

## 248 VIII. Folgen d. Westph. Fr. 1648-1657.

X.

Stimmen der secularisiten Länder und einiger neuen Fürsten auf dem Reichstage berichtiget. Neuer Deputationstag und Tod des Raisers.

1. II. Im Reichsfürstenrathe bekamen die evangelischen Bischumer eine eigene Querbank. — III. Die seculariürten Länder kamen von der geistlichen Bank zur weltlichen hinds der, — als namentlich Bremen, — IV. Berden, — VV. Herben, — VV. Berden, Schwerin, Camin, Rabeburg, Hirchfeld. — VI. Einigen neuen Katsen wurde zwar Sit und Stimme gestattet; — VIL aber mit erheblichen Berdwahrungen für die Zukunft. — VIII. IX. Bomit ummehr der Neichsfürstenrath vollends seine geschlossene Anzahl Stimmen wehren der Keichsfürstenrath vollends seine geschlossen Anzahl Stimmen bekam, — X. indem jest anch die Eurfatsimmen den Erosen und Pralaten auf den hentigen Fuß kamen. — XI. Ende des Neichstages 1654 und Ansang der Reichsbernerktion 1655.

- 1. Noch war verschiedenes auf diesem Reichstage wegen der Stimmen im Reichsfürstenrag the zu berichtigen, da theils die Stelle, die den vermöge des Westphälischen Friedens in protestantische Hande gefommenen Hochstiftern anzuweisen sen, theils die Aufnahme einiger neuen Stimmen in Frage kam.
- und für das Bisthum Libeck, das auf beständig, und für das Bisthum Osnabrück, das abwecht seinen evangelischen Bischof zu erwarten hat te, wie auch für den Sächsischen Prinzen August, der noch auf seine Lebenszeit das Erzbisthum Magedeburg als Administrator behalten sollte, war im West

## 10) Neue Stimmen im Fürstenrath. 249

Westphalischen Frieden ausgemacht, daß ein jeder evangelischer geistlicher Furst auf einer besonderen Querbant im Reichsfürstenrathe seinen Sig nehrmen, seine Stimme aber in der bisher gewöhnlichen Ordnung ablegen sollte (t).

Wegen ber fecularifirten Stifter war im Frie: III. ben felbft nur fur Bremen ausgemacht, daß es auf ber weltlichen Bant ben funften Dlag einnehmen follte (u), ben es auch jest zwifden Pfalzneuburg und Pfalgwenbrucken in Befit nabm. Rachber bat aber boch Magbeburg, als es nach bes Gach: fifchen Pringen Augusts Tobe (1680.) an Churs brandenburg fiel, ben zwenten Plat auf der welte lichen Gurffenbant befommen; ba dann Bremen billig gwifden Pfalgfimmern und Pfalgneuburg binauf hatte rucken mußen, wenn es ben im Weftphas lifchen Frieden einmal erhaltenen funften Dlag bate te behalten follen. Das ift aber nicht gescheben; und fo wird die Stimme vom Bergogthume Bre: men, wie fie jest bas Saus Sannover ju fubren bat , murflich nicht nach Borfchrift bes Weftphas lifthen Friedens auf der funften, fondern erft auf ber fechften Stelle ber weltlichen Furftenbant abs gelegt.

Für das herzogthum Verden mag wohl ber iv. Gefandte der Krone Schweden, die es damals bez faß, es dahin gebracht haben, daß es gleich nach der Stimme von Pommern folgte, und diese Stels le hernach, ungeachtet die Pommerischen Stimmen felbst

<sup>(</sup>t) Donabr. Friede Art. 5. 6. 22.

<sup>(</sup>u) Donabr. Fr. Art. 10. S. 9.

## 250 VIII. Folgen d. Westph. Fr. 1648-1657.

felbst mit anderen altfürstlichen Stimmen nach eis ner verabredeten Alternationsordnung abwechseln, boch immer unverandert behalten hat.

- v. Wegen der übrigen secularisirten Stister kam es erst auf diesem Reichstage im Man 1654. zur Richtigkeit, daß Halberstadt unmittelbar nach den Braunschweigischen Stimmen noch vor den alternirenden, Minden gleich nach Sachsenlauen: burg, Schwerin, Naheburg und Hirschfeld nach Henneberg zu votiren kamen. Für Camin ist erst 1668, der Plaß zwischen Schwerin und Naheburg ausgemacht worden.
- Was andere neue Stimmen betrifft, die jest erft neu eingeführt werben follten, fo batte Gerbie nand der III. schon auf dem Reichstage 1641. ers flart, daß er dren neue Fursten, von Sobenzollern, von Eggenberg und von tobfowig, ju Gig und Stimme im Reichsfürstenrathe jugelagen habe. Die wurfliche Ginführung fam aber damals nicht ju Stande, weil Furften und Churfurften bagegen erinnerten, daß die beiden lettern, als bloß De sterreichische Landfassen, feine unmittelbare Guter im Reiche befagen, und feinem Rreife mit Bens tragen ju ben gemeinen Befchwerben bes Reichs und ber Kreise zugethan maren, ohne welche Be bingungen feine Stimme im Furstenrathe juge lagen werden fonnte (v). Jest wurde angezeiget, daß diese Bedingungen erfüllet senen; worauf fcon am 30. Jun. 1653. Die Ginführung befagter bren neuer Fursten im Furstenrathe erfolgte. den auch am 28. Febr. 1654. noch die Fürsten von Salm

<sup>(</sup>v) R. A. 1641. S. 97. 98.

#### 10) Neue Stimmen im Fürstenrath. 251

Salm, Dietrichstein, Diccolomini, Anersberg, jeder mit einer Stimme, und am 3. Marz 1654. Die Fürsten von Nassau mit zwen Stimmen, nehm: lich die catholische Linie von Hadamar und Siegen mit einer, und die evangelische Linie von Dillen: burg und Diez mit der andern, also zusammen neun neue fürstliche Stimmen auf diesem Reichs: tage eingeführt.

Alles das wurde auch im Reichsabschiede (w) vn. miederholet, jedoch erstlich mit der bengefügten Bermahrung, "daß diejenigen, welche ohne vor: bergegangene Bollziehung der schuldigen Prafta: tionen, insonderheit der unmittelbaren Beguterung im Reiche, diesmal nur wegen ihrer perfonlichen Berbienfte im Furstenrathe eingeführet worben, von niemanden über furz oder lang zum Prajudis angeführt ober zur Consequenz gezogen, auch biese Sig und Stimme auf ihre Erben und Rachfolger nicht ertendirt werden follte, fie haben fich bann mit unmittelbaren fürstenmäßigen Reichsqutern verseben." Daneben wurde nun noch binguge: fuat: "daß forthin ohne vorgebende Reglerfullung aller nothwendigen und bestimmten Requisiten, ins sonderheit erstgemeldter Beguterung, und ohne der Churfurften und Stande Borwiffen und Confens feiner jur Gession und Stimme im Furstenrathe zugelaßen werden follte."

Die Sache war deswegen von großer Wichtig: VIII. feit, weil sonst, wenn neue Fürsten so leicht zu Sig und Stimme im Fürstenrathe gelangen konneten, der kaiserliche Hof bald Mittel und Wege gestum:

(w) R. A. 1654. S. 197.

# 244 VIII. Folgen d. Westph. Fr. 1648-1657.

Vu. In der Folge mogen aber einige geglaubt has ben, gewisse Absichten eber durchsetzen zu konnen, wenn

> "tonnte von corporis catholicorum wegen die gans "je ehrbare Belt artheilen laffen ic." - Man "wollte daber ju benfelben (evangelischen Stan-"ben) fich bahin versehen, fie murben auf bes cas "tholischen corporis Declaration in gutem Vertrauen. "fich naber vernehmen zu lagen von felbften belies "ben." So tam auch II) in ber zu Colln ben 4: März 1711. gezeichneten Erklärung der kaiserlichen Abministration wegen Restitution der reformirten. Gemeinde ju Dedenfirchen der Ausbruck vor : "von "dem auf bem Reichstage ju Regensburg verfams "melten corpore catholicorum." Sabers Staats canzlen Th. 17. S. 46. Desgleichen ward III) am 13. Oct. 1719. im Namen Churmaing ertlarte. "so wurde man es mit dem ganzen catholischen cor"pore zu thun haben." Zabers Staatscanzlen xpore zu thun haben." Th. 35. S. 369. Man Man febe auch allenfalls die von Conferengen des catholischen Religionatheils befannt gewordenen Berhandlungen von ben Jahren 1703. und 1729. in eben ber Staatscanzlep Ah.g. S. 51:55., Th. 53. S. 236:247.

(r) So geschah I) schon auf dem Reichstage 1598. von den Desterreichischen Directorialgesandten der Nortrag: "Sie konnten wegen Ihro kais "serlichen Majestät unangezeigt nicht laßen, daß "ein Unterschied zu halten in den Sachen. Denn "was die Gewissen beträfe, dieselbigen Sachen "wären deh dem Religionöfrieden zu laßen; wie "dann in solchen nicht, wie in anderen Sachen, "sondern durch sondere Näthe gehandelt (wers "de), also daß die Catholischen einen besons "dern Rath, die andern auch einen besons "dern Rath gehabt." Schauroths Samml. vom corp. euang. Th. 2. S. 793. II) In dem 1700. mit dem Könige in Preußen geschlossenen Krontractate versprach der Kaiser Leopold die Ers drerung der Religionsbeschwerden sich angelegen sepn

## 9) Corpus der evangel. Stande. 245

wenn fie nur mit evangelischen Standen einzeln gu thun batten, und diefen alle Mittel und Wege gefammter Sand fich ju vereinigen immer mehr eingeschranft oder gar benommen murden. Die fo gefinnt waren, baben nachber angefangen, Des Musbrucks Corpus von beiden Religionstheilen fich nicht nur ju enthalten, fondern fo gar ju wiber: fprechen, wenn ber evangelische Religionstheil Dies fe Benennung nach wie vor von fich gebrauchte. Dder man bat es nur mit bem Benfaß: Das ans magliche, ober bas fich fo nennende Corpus, bes nannt. Daturlicher Weife bat bas bem evangelis fchen Religionstheile nicht gleichgultig fenn fonnen. In einem bernach (1720 Dov. 16.) barüber an ben Raifer Carl ben VI. erlagenen Borftellungs: fchreiben bat man beswegen fo grundlich als nach: brucklich geaußert, daß man zwar in Unsehung ber Benennung gleichgultig fenn tonnte, ob die ge: fammten evangelifchen Reichsftande als ein Cor: pus, ober ale ein Religionstheil, eine Gemeins beit u. f. w. benannt werben mochten ; bag es aber defto bedenflicher fen, wenn die Absicht, wie es

feyn zu lagen, "sobalb dieselben vom corpore Au"gustanae confessionis an Sie allerunterthänigst
"würden gebracht werden." Schauroth am a.
D. S. 823. III) In der Churmainzischen Erkläs
rung vom 13. Oct. 1719. hieß es ebenfalls unter
andern: "Ihre Chursürstliche Gnaden hätten sich
"dergleichen nicht versehen, indem man sich von
"Seiten corporis euangelici selbst — engagirt hät"te 2c." Sabers Staatscanzlen Ih. 35. S. 366.
Noch mehr ähnliche Stellen sinden sich zusammens
getragen in Ern. Lud. Posselt systemate iurium
corporis euangelici (Kehl 1786. 8.) p. 50. sq.

## 256 IX. Leop. u. Joseph I. 1657=1711.

hen. — XIV. Bielerlen Ceremonielstreitigkeiten, so es eher bem am Reichstage gegeben, und jum Theil noch gibt; — XV. ingleichen Nangstreitigkeiten. — Ein besonderes Berpfpiel davon ben Gelegenbeit des ehemaligen Sesundheittrinstens. — XVI. Berschiedene Arten der Legitimation der Gesandten durch Ereditive und Bollmachten. — XVII. Ses sandten auswärtiger Mächte, — deren Ereditive sind nur an die Stände oder deren Gesandten gerichtet. — XVIII. Einige neue Fürsten dieser Zeit.

L as Interregnum veranlaßte diesmal einen befrigen Streit über das Abeinische Reichse Der Churfurft von Baiern behauptete. vicariat. es gehühre ibm, weil im Westphalischen Krieden Die ebemalige Pfalzische Chur mit allen Rechten feinem Saufe übertragen fen. In der Pfalz glaubte man hingegen, das Rheinische Reichsvicariat fen nicht sowohl ein Zugebor ber Pfalzischen Chur, als vielmehr ein ber Wurde eines Pfalzgrafen am Rhein antlebendes Gigenthum, und affo unter ben an Baiern mit ber Pfalgischen Churmurbe übers tragenen Rechten nicht mit begriffen gewesen. (Wenn man bedenkt, daß benm Reichsvicariate Die Ausübung der oberftrichterlichen Gewalt eines ber wesentlichsten Stude ift, und daß ursprunglich Die Burbe eines Pfalzgrafen hauptsächlich im Rich teramte bestanden; so schienen bie Pfalgischen Grunde von nicht geringem Gewichte zu fenn. Ben ber erften Uebertragung ber Pfalgifchen Chur an das Haus Baiern, wie fie Ferdinand ber II. noch ohne einen Reichsschluß bewerfstelliget batte. mar zwar das Vicariat unter ben dazu gehörigen Im Westphalischen Rechten mit benannt worden. Frieden selbst war aber das Vicariat nicht mit übertragen. Es war auch schwer abzuseben, was Die Churwurde an fich mit dem Vicariate für Ber bins

## 1) Anfang des beständ. Reichst. 257

bindung haben sollte. Inzwischen schien es auf ber andern Seite vielleicht jest mehr Schwierigkeit zu haben, daß der Churfurst von der Pfalz, der nunmehr unter den Churfursten der unterste im Range war, dieses große Vorrecht in Uebung har ben sollte.) Der Churfurst von Baiern, der vom Tode des Kaisers eher Nachricht haben konnte, als der Churfurst von der Pfalz, nahm gleich das Vicariat in Besis, und hatte den catholischen Religionstheil, da der Churfurst von der Pfalz reformirt war, gleich völlig auf seiner Seite.

Ben der Kaiserwahl selbst gab diese Streitig: II. feit noch zu einem ganz außerordentlichen Borfall Anlaß. Der Bairische Gesandte, Doctor Derel, las in der churfürstlichen Versammlung einen Aufpsaß vor, worin der Ausdruck vorkam, daß Pfalz seine Chur verwirket habe. Der Churfürst Carl tudewig von der Pfalz, der personlich zugegen war, ahndere gleich auf der Stelle diesen Ausdruck, und warf dem D. Derel, als derselbe dennoch zu lesen fortsuhr, das Dintesaß an den Kopf. Mit Müsche legte das churfürstliche Collegium diese Sache noch durch einen Vergleich ben, und sehte für die Zukunft auf ähnliche Thätlichkeiten die Suspension der Wahlstimme zur Strasse.

Die Kaiserwurde einmal vom Jause Dester: III. reich abzubringen, wurden diesmal allerlen Versusche gemacht. Die Krone Frankreich suchte die Wahl auf den Chursursten von Baiern, die Kros ne Schweden auf den Pfalzgrafen von Neuburg zu lenken. Sie siel aber doch auf Leopold von Desterreich. In der Wahlcapitulation sehlte es D. Enrw. d. Staatsverf. Th. II.

# 258 IX. Leop. u. Joseph I. 1657:1711.

nicht an neuen Zusäßen; aber ein von der Französischen Gesandtschaft veranlaßter Untrag, die Clausel einzurücken, daß der Kaiser, sobald er einen Urtikel der Capitulation überschritte, seiner Krone verlustig senn sollte, konnte doch nicht durchzgeseht werden. Hingegen ein uralter Streit, den die Chursürsten von Mainz und Colln über das Necht die Kaiserkrönung zu verrichten mit einander gehabt hatten, ward (1657. Jun. 16.) glücklich dahin verglichen, daß einem jeden das Krönungszrecht in seiner Dioeces zusommen, sonst aber einer um den andern abwechseln sollte.

- rigen Regierung her im Gange waren, aber in den ersten Jahren der jehigen Regierung durch die Pysrenaischen und Olivischen Friedensschlüsse geendiget wurden, ist hier nur so viel zu bemerken, als beide Friedensschlüsse auf die Teutsche Verfassung einen Einstuß hatten. Dahin gehört aus dem Pyrenaischen Frieden der Abgang, den der Burgundischen Frieden der Abgang, den der Burgundische Kreis wieder an den Orten in Artois, Flandern, Hennegan und türenburg erlitt, die der Friede mit aller Hoheit an Frankreich abtrat. Durch den Olivischen Frieden wurde dem Hause Vransden der wichtige Vortheil der durch einen Tractat zu Wehlau (1657. Sept. 19.) erlangten Um abhängigkeit des Herzogthums Preussen bestätiget.
- v. Noch ehe es zum Olivischen Frieden fam, hate ten die geistlichen Chursursten und verschiedene geistliche und weltliche Fürsten (1658. Aug. 43.) zu Franksurt ein Bundniß mit einander geschlossen, um die Nordischen Kriegsunruhen vom Teutschen

# 1) Unfang des beständ. Reichst. 259

Boden abzuhalten. Diefe fo genannte Rheinis Sche Allians wurde felbft nach dem Frieden (1660. Mug. 31.) noch auf bren Jahre erneuert, und bald barauf fam meift unter eben ben Bundesaes noffen (1661. Mar; 16.) noch eine Berbindung ju Stanbe, um ju Erhaltung ihrer Regalien, bes fonders des Rechts der Bundniffe, Rrieges und Friedens, gemeine Sache ju machen. Go mard bas Recht ber Bundniffe, bas man als ein burch ben Weftphalischen Frieden bestätigtes Rleinod ans fab, immer lebhafter in Husubung gebracht. Uns ter anbern wußte es der Damalige Bifchof von Munfter , Bernhard von Galen , febr gut ju benugen, um mit Defterreichifcher und Frangofischer Bulfe (1661. Mary 26.) die Stadt Münfter pollig unter feine Botmagigfeit ju bringen.

Die Reichsbeputation, welche feit bem Enbe vi ber vorigen Regierung ju Frankfurt versammlet war, batte zwar auch nach Ferdinands bes III. Tobe bieber noch ibren Fortgang behalten, aber nichts erhebliches ausgerichtet. Gin neuer Eur: fenfrieg, worein fich Leopold verwickelt fab, machte es demfelben jur Rothwendigfeit, an ftatt jener Reichebeputation einen vollftanbigen Reichstag nach Regensburg auszuschreiben; - gewiß nicht in der Mennung, daß baraus eine immermab: rende allgemeine Reichsversammlung erwache fen follte; fondern nur in der Soffnung bald eine ergiebige Bulfe gegen Die Turfen bewilliget ju be: fommen, und bann nach wenigen Monathen bem Reichstage ein Ende ju machen. Allein Die Fur: ften, - ungufrieden, bag bie ihnen im Beft: phalifchen Frieden wegen der beftandigen Bablca: N 2 pittt:

# 2:60 IX. Leop. u. Joseph I. 1657:1711.

pitulation und Romifchen Konigswahl gemachte hoffnung bisber fo wenig in ihre Erfullung gegan: gen war, - brangen jest befto eifriger barauf. Dag vor ober boch jugleich mit Der Berathichla: aung über Die Turfenbulfe auch Die bestandige Bableavitulation vorgenommen werden follte. Bu Mufrechthaltung ihrer Berechtsame batten fie ( 1662. Mor. 10.) fo gar in Machahmung ber Churverein eine befondere Fürftenverein unter einander errich: tet. Gie brachten es alfo dabin, daß unmittel: bar, nachdem die vom Raifer begehrte Turfenbul: fe bewilliget war, auch an die bestandige Dable capitulation Sand angelegt wurde. Gin Entwurf Derfelben fam in wenig Wochen zu Stande: allein nun erhob fich ein neuer Streit uber ben Gingana und Schluß, worin fich die Churfurften bas Recht neue Bufage einzurucken vorbehalten wollten. au famen bald fo viel andere neue Begenftande wichtiger Berathichlagungen, daß fich ber Reichs: tag in eine ungewöhnliche lange vergog, und end: lich beffen Berewigung baraus erfolgte, wie fich Dadurch bis auf den heutigen Tag unfere Reichs: verfaffung als einzig in ihrer 2frt auszeichnet, baß nicht, wie es bisher gehalten war, und wie es noch jest in anderen Reichen, wo Reichsftande find. gewöhnlich ift, ein Reichstag jedesmal nur gewiffe Beit mabrt, fondern auf beftandig feinen Fortgang behålt.

vii. Damit hat nun unser Reichstag selbst eine febr veränderte Gestalt bekommen. Go lange et nur von furzer Dauer war, erwartete man immer, daß sowohl der Kaiser als die Churfursten, Fürssten, Grafen und Pralaten, wo nicht alle, doch

# 1) Unfang des bestand. Reichst. 261

auten Theile, in Person erschienen; fo wie man in anderen Reichen, mo Reichsftande find, es nie anders erwartet, als bag biejenigen, Die einmal Gis und Stimme auf bem Reichstage ober im Parlamente haben, ibr Stimmrecht jedesmal in eigner Perfon ausuben. Muf unferen Reichstagen war es zwar fchon lange bergebracht, daß ein Reichsftand auch durch Bevollmachtigte feine Stim: me ablegen fonnte. Dan fab es aber boch bisber nur als Musnahme von ber Regel an, an fatt daß es jest zur allgemeinen Regel wurde, bag alle Stande nur ihre Bevollmachtigten am Dieichstage batten. War es alfo ebedem weder unmoglich noch ungewöhnlich gemefen, daß perfonlich erschies nene Reichsftande in collegialifden Berathichlas gungen gleich aus eigener Entschließung ohne wei: tere Rucffrage batten Schluffe faffen fonnen; fo brachte es jest die Matur einer aus lauter Bevolle machtigten bestebenden Berfammlung von felbsten mit fich, bag ibre Stimmen nie anders als nach Borfchrift ihrer Principalen, und alfo erft nach vorgangiger Unfrage und erhaltener Inftruction abgelegt werden fonnten.

Siernachst entstand jest gang naturlich die Fra: vin. ge: was das fur eine Urt von Bevollmachtigten fen, aus benen jest ber Reichstag bestand? In vorigen Zeiten batte man meift unbestimmte Bes nennungen von Rathen, Abgeordneten, Bevollmachtigten , Unwalden , Gendboten u. f. w. ge: Best fieng man burchgebends an, ei: nem jeben reichsftanbifchen Bevollmachtigten am Reichstage als einen Gefandten anzuseben, und vollig auf gefandtichaftlichen guß ju bebanbeln. N 3

Der

# 262 IX. Leop. u. Joseph I. 1657-1711.

Der gange Reichstag befam alfo unvermerft bie Beftalt eines Congresses von lauter Gefandten , in großer Mehnlichfeit mit einem Friedenscongreffe, ben mehrere Dachte burch ihre Gefanbten bes fchicken. In anderem Betrachte ließ er fich auch mit einem Congresse vergleichen, ber im Damen mehrerer auf beståndig verbundeter Staaten gebals ten wird, wie in ber Schweit, und in ben vereis nigten Diederlanden, oder jest auch in Mordame: rica etwas abnliches ift; nur bag bier Die Ber: fammlung unter bem Unfeben eines gemeinfamen bochften Dberhaupts geschieht, daß aber auch nicht bloß Abgeordnete, als bevollmachtigte von ihren Principalen abhangende Reprafentanten, bier ers fcheinen, wie allenfalls ben uns nur in Unfebung ber Reichsftabte ber Fall ift; fonbern fo, daß ein jedes Mitglied ber beiden boberen Reichscollegien felbit ein mabrer Beberricher des Staates ift, von beffen megen er burch feinen Gefandten bie Stim: me nur nach feiner eignen Borfchrift ablegen laft.

IX. Die Chursurften haben nun gar ben der Reichsversammlung, wie sie es ben Kaiser; und Romischen Königswahlen gewohnt sind, ihre Eo: mitialgesandten zu förmlichen Botschaftern (Um: bassadeurs oder Gesandten vom ersten Range erkläret, so daß dieselben sich unter einander den Ercellenztitel und alle unter Botschaftern unab: hängiger Mächte gewöhnliche Ehrenbezeigungen gegenseitig erwiedern, auch solche von jeden anderen erwarten, ohne sie doch den fürstlichen Gesandten zurück zu geben. Diese Vorzüge hatten sie in den ersten Jahren des gegenwärtigen Reichstages auch würklich schon in Besit, so daß alle sürstliche Gessand:

fandten ben den churfürftlichen ohne Unterschied Den erften feierlichen Befuch ablegten, und benfels ben Die Ercelleng gaben, ohne fie guruckzubefom: Die churfürstlichen ichienen aber in biefen Borgugen faum Biel und Daag balten zu wollen. Sie verlangten 1. 3. ben feierlichen Gaftmablen auf roth beschlagenen Stublen ju figen, ba die fürft: lichen nur grune baben follten. Gie wollten burch Ebelfnaben mit goldenem Deffer und Gabel, Die fürftlichen follten burch Livreebedienten nur mit Gilber bedient werben. Ren anfommenden chur: fürftlichen Gefandten mußte bie Stadt Regens: burg bas gewohnliche Gefchent von Wein, Frucht und Rifchen in großerer Ungabl, als ben fürftlis chen geben. Um Dantage pflegte ber Reichsprofoß den Gefandten Danbaume ju ftecken; ba foll: ten den churfürstlichen fechs, ben fürftlichen nur vier geftecft werden ; u. f. m.

2m empfindlichften fiel es endlich ben Gefand: X. ten altfürstlicher Saufer, daß die churfürstlichen fo gar in ihren eignen Saufern über die fürftlichen Die Sand nehmen wollten. Darüber brachen gulegt (1682.) Die alrfürstlichen Befandten allen feier: lichen Umgang mit ben churfürftlichen ab, und fien: gen unter einander eben das Ceremoniel an, wie es Die churfürstlichen unter fich ju balten pflegten, ga: ben bingegen ben churfurftlichen nicht mehr Ettel und andere Ehrenbezeigungen, ale fie von benfels ben jurudbefamen. Und fo ift es feitdem großenstheils noch bis auf ben beutigen Tag geblieben; obne ju gebenfen, was noch in Unfebung ber neus fürftlichen , graffichen und reichsftabtifchen Bes fandten ober Stimmführer, wie fie jum Theil auch

## 266 IX. Leop. u. Joseph I. 1657:1711.

fur ben Raifer, wenn er ba mare, bestimmt ift. Auch die Sauptproposition, womit der Reichs: tag (ungefahr fo, wie bas Parlament ju London mit der foniglichen Unrede) eroffnet ward, lief ber Principalcommiffarius verlefen. Bas außer ber hauptproposition ber Raifer dem Reiche von Beit ju Beit zu eroffnen bat, geschieht burch faiferliche Sofdecrete, Die nur ju Regensburg im Damen bes Principalcommiffarien umgefertiget, und von ibm unterichrieben werben. Allsbann nennt man fie faiferliche Commissionsdecrete. Wenn aber ber Principalcommiffarius nicht ju Regensburg felbft anwefend ift, barf ber Concommiffarius an feiner Stelle Die Unterschrift nicht beforgen; fonbern fo wird unmittelbar vom faiferlichen Sofe das Bofbecret mit ber Unterschrift Des Reichsvicecang: Iers an den Reichstag geschieft.

In bem Sofe, ben ber Principalcommiffarius balt, in feierlichen Gaftgeboten und Gefellschafs ten, bie er gibt, und in ben verschiedenen Stuf: fen der Chrenbezeigungen, Die da einem jeden wir berfahren, vereiniget fich nun ber Mittelpunct Des gangen Ceremoniels, wie es am Reichstage viel: leicht mehr, als an irgend einem andern Orte, mit aller Punctlichfeit beobachtet ju werden pfleget. Wenigstens werden faum irgend von anderen Dr ten fo vielerlen Ceremonielftreitigfeiten aufzuweisen fenn, als fie bier vorgefommen find, und noch im: mer vorzufommen pflegen. - Sier war es eben, wo in den erften Jahren bes jegigen Reichstages ber Unterschied zwischen churfurftlichen und fürfilis chen Gefandten fo weit getrieben murde, daß leb. tere ben ber Tafel fo gar nur auf grunen Grublen fiken

#### 1) Unfang des beständ. Reichst. 267

figen follten, mann jene auf rothen fagen. End: lich brachten die Rurften es boch babin, bag über: all nur grune Gruble gefest murben. 21s bas jum erstenmal geschab, erschien ein churfürftlicher Gefandter mit einem rothen Mantel, ben er mab: render Tafel fo über ben Stubl jurudfallen ließ. daß es boch fo fcheinen fonnte, als ob er auf eis nem rothbeichlagenen Stuble fage. Bernach be: richtete er an feinen Sof, er glaube badurch boch ben fur die churfurftlichen Gefandten bisher berge: brachten Borgug gerettet ju baben. -- Gine an: bere Diffinction von der Urt murbe barin gefucht, daß churfurstlichen Gefandten der Stuhl auf den Teppich gefest wurde, worauf ber Principalcoms miffarius unter bem Balbachine faß: den fürftli: chen nur auf den blogen Boden des Zimmers, bis endlich vermittelt wurde, daß ben fürftlichen Gefandten ber Stuhl Doch wenigstens noch auf Die Frangen des Teppichs gefest werden follte.

Kam nun vollends noch etwa der Rang zwi: xv. schen mehreren gebetenen Gasten in Collision, z. B. zwischen geistlicher und weltlicher Fürsten Gessandten, oder zwischen churfürstlichen Gesandten vom ersten, und auswärtigen Gesandten vom zwenzten Range, oder zwischen Comitialgesandten und dem Concommissarius, und so zwischen allerseitis gen Gemahlinnen; so gab es nicht selten die uns angenehmsten Verlegenheiten für alle daben interzessirte Theile. Unter andern entstanden selbst über die Ordnung, in welcher die Gesundheiten ben Tasel nach der ehemaligen Gewohnheit getruns fen werden sollten, große Mißhelligkeiten. Der kaiserliche Hof ließ selbst einmal (1679.) ben einis

gen chursürstlichen Hofen Beschwerde darüber führen, daß die chursürstlichen Gesandten nicht zuges ben wollten, daß nach der Gesundheit des Kaisers und der Kaiserinn, nicht auch erst auf die Gesunds heit des Hauses Desterreich und Burgund, und des Principalcommissarien, getrunken würde, ehe die Reihe an die Chursürsten und an das fürstliche Collegium fame (a). Dieser Umstand und manches andere hat sich nun seitdem zwar durch neuere Veränderungen der Sitten gehoben. Inzwischen ist es weit gesehlt, daß auch jeht noch alle Streitigkeiten von der Art gehoben senn sollten.

xvi. Jeder neuer Principalcommissarius legicimirt sich durch ein Ereditiv und durch eine offene Vollmacht, so er vom Kaiser unterschrieben mitbringt; jenes in Gestalt eines verschlossenen Schreibens an sämmtliche reichsständische Gesandten, denen es deswegen von Churmainz durch die Dictatur mit zetheilt wird. Die Vollmacht wird vom Mainzie scheit

(n) In einem gewissen Aufsatze ward hieben noch die gründliche Anmerkung gemacht: "Man könne aus diesem Streite über das Gesundheittrinken urtheilen, wie stark man damals an des Principalcommissarien Takel getrunken haben muße. Denn erstlich habe man des Kaisers Gekundheit getrunken, dann der Kaiserinn, hernach der Chursfürsten insgesammt, und noch besonders dersent gen, deren Gesandten zugegen gewesen, kerner des aesammten Reichsfürstenraths, des Principals und Concommissarien, der chur: und fürstlichen Gesandten; außer was sonst noch von Krieg und Frieden oder anderen Veranlaßungen ausgedracht worden; zumal da die Gläser dem löblichen Sebrauche nach nicht klein waren, man auch nicht die Frenheit hatte, sich nach Belieben einschenken zu laßen."

## 1) Anfang des beständ. Reichst. 269

schen Gesandten nur zu den Acten gelegt. Der Concommissarius bringt nur ein Creditiv vom Kaisser mit, keine Vollmacht. Des Mainzischen Gessandten Vollmacht macht hinwiederum der Princis palcommissarius durch ein Commissionsdecret der ganzen Reichsversammlung bekannt. Alle übrige Comitialgesandten stellen ihre Vollmachten dem Mainzischen Gesandten zu; worauf jedes Colles ginm in seiner ersten Session von seinem Directos rialgesandten davon benachrichtiget wird. Einige werden auch wohl noch besonders an den Principals commissarius accreditirt, so aber keine Nothwens digkeit ist; einen jeden auf vorgedachte Art legitis mirten Reichstagsgesandten muß der Principals commissarius ohnedem dasur erkennen.

Muswartiger Machte Gefandtichaften ton: xvII. nen auch in den Fall fommen, einer Bollmacht ober fo genannten Plenipoteng benothiget ju fenn. wenn fie Auftrage baben, mit ber Reichsversamm: lung verbindliche Bertrage ju fchliegen. bringen fie ordentlicher Beife nur Creditive mit. Die nur an bas gefammte Corpus ber Reichsftande ober ibrer Gefandten gerichtet find, nicht mit an Die Derson Des Raifers ober Des Principalcommife farien. - Gin Umftand, worin Die Teutsche Reichsverfaffung einzig in ihrer Urt ift, ba fonft an verfammelte Reichsftanbe, abgefondert von ber Perfon ihres Monarchen, feine eigene Gefandts Schaften ublich find. - Sier befommt auch ein jeder abgebender Gefandter fremder Dachte fein Recreditiv von Geiten ber gesammten Reiches ftanbe.

Was an Geschafften in Leopolds ersten Regie: rungsjahren auf dem Reichstage vorfam, bestand außer ben Unterhandlungen über die beständige Wahlcapitulation meist nur in vorübergebenden Dingen, die bier feinen Plag verdienen. Die Babl ber fürstlichen Birilftimmen murbe boch wieder mit einigen neuen gurften vermehret, Des ren Ginführung dem Raifer zu Ehren bewilliget So batte Leopold insonderheit seinen Staatsminister, Johann Ferdinand Grafen von Portia, in Furstenftand erhoben, deffen Ginfub: rung in ben Furstenrath am 26. Upr. 1664. ge-Schab. Worauf ferner noch Oftfriesland und Fur: stenberg (1667. Sept. 6.), und Schwarzenberg und Balbeck (1674. Hug. 22.) eingeführet murden.

#### II.

Reichsangelegenheiten der Jahre 1670 = 1672.; infonderheit das erweiterte Necht der Landsteuer und einige unterjochte Städte betreffend; auch nun in Sang gekommene beständige Kriegsrüstung.

I. Werordnungen zum Vortheile der Neichsstände in Ansehung ihrer Landsteuern. — II. Deren Ausbehnung auf die Legationskosten zu reichsständischen Versammlungen. — Dadurch erleichterte Fortwährung des Neichstages — und doch in der Folge verminderte Jahl der Comitialgesandten. — III. Noch verlangte weitere Ausbehnung der Landsteuern; — IV. die aber der Kaiser, zur Sicherung mancher Landschaften gegen Despotismus, versagte. — V. Nur das ward bewilliget, was in jedem Lande rechtmäßig hergebracht sen, und die Landesvertheidigung ersorbere. — VI. So waren in vielen Ländern schon Fränleinsteuern und andere Bepträge zu Ergänzung der Cammereinkunste üblich. — VII. Ausserbem blieb billig der Grundsaß; daß kein Reichsstand seinen Unterthanen ohne ihre Einwilligung Steuern ausgegen durse. — VIII. Mit Bewilligung Steuern ausgegen durse. — VIII. Mit Bewilligung der Landschaften ward jeht in verschiedenen Ländern Accise eingeführt. — IX-XI. Berschiedenen Eanbern und liese Ziet noch das Schickssal ihre bisherige Freybeit zu verliehren, — als Erfurt, — Magdeburg, — Braunschweig. — XII. Doch tetteten sich noch die Städte Bremen und Colln. — XIII. Ueber die Julichische Successionssache zwischen Churbrandenburg und Pfalzneuburg errichteter Bergleich, — XIV. doch ohne die Westphälische Kreispräsentation zum Cammergerichte und die Julichische Stimme im Kürsentathe in Gang zu brinz gen. — XV-XVIII. Ansang einer beständigen Kriegsvers fassung in den größeren Teutschen Staaten.

Gine ber wichtigsten Angelegenheiten, Die auf z. dem Reichstage betrieben wurden, betraf das Steuerwesen in der Reichsstände tandern. Das von war schon in Leopolds Wahlcapitulation eine Stels

Stelle eingerückt, vermöge beren die Landschaften und Unterthanen den im jungsten Reichsabschied ihnen auferlegten Bentragen zu Unterhaltung not thiger Festungen und Besahungen, wie auch des Cammergerichts sich nicht entziehen sollten, den Landständen aber auch nicht gestattet werden sollte, die Disposition über die Landsteuer mit Ausschlies sung des Landesherrn ausschließlich sich alleine zuzueignen, oder in dergleichen und anderen Sachen ohne der Landessürsten Vorwissen und Bewilligung Convente anzustellen (b).

Jest wurde noch in einem Reichsqutachten unterm 26. 3an. 1667. Darauf angetragen: baß ein jeder Meichsftand Die nothigen Leggtionsto: ften zum Reichstage, wie auch ju Deputations: tagen und Kreisversammlungen, von feinen Un: terthanen erheben moge (c). Diefes genehmigte auch der Raifer am 19. Jun. 1670 (d). Comit war jest auch eine Schwierigfeit weniger, ben Reichstag zu veremigen , ba ein jeder Reichsftand Die Dazu erforderlichen Gefandtichaftstoften nicht mehr von feinen eignen Cammereinfunften zu tras gen brauchte, fondern durch tandfteuern erheben fonnte. (Mancher Reichsftand bat feitdem viels leicht noch Bortheil bavon gehabt, wenn Die Land: Schaft gewiffe Steuerbentrage bagu übernommen bat, und fich in biefer Musgabe noch etwas er: ipab:

<sup>(</sup>b) Wahlcap. Art. 15. S. 3.

<sup>(</sup>c) Pachner von Eggenstorf Samml. ber Reichsichluffe Ih. 1. S. 261. 377. 405.

<sup>(</sup>d) Pachner am a. D. S. 451. Schmauß corp. iur. publ. S. 1076.

wahren lagt. Wenigstens schicken manche Sofe, Die fonft, wenn fie in beiden boberen Collegien Stimmen batten, fur jedes einen eignen, ober überhaupt auch wohl nur ju einer churfürstlichen Grimme mehrere Gefandten Schickten, jegt nur eis nen Gefandten fur beide Collegien. Saufig führt auch ein Gefandter jest die Stimmen von mehr als einem Reichsftande; ba bann, je mehr Stime men einer bat, je moblfeiler er Diejenigen, Die ibm ibre Stimmen anvertrauen, bedienen fann. Diefer Umftand macht unter andern begreiflich. wie nach und nach die Ungahl fammtlicher Comis tialgesandten fich ungemein vermindert bat. Bon Den meiften Reichsftadten find nach und nach nur einige Rathsherren ber Reichsftadt Regensburg gu ibren Stimmführern bestellet worden.)

Biele Reichsstände wünschten aber noch eine meitere Ausdehnung der oben aus dem jüngsten Reichsabschiede angesührten Stelle (e), und zwar dahin: "daß eines jeden Reichsstandes kandstände und Unterthanen nicht allein zur kandesdesensions: verfassung, sondern auch zur Handesdesensions: verfassung, sondern auch zur Handesdesensions: verfassung, sondern auch zur Handesdesensions: wider laufenden Bundnisse, wie auch nicht nur zu Erhaltung und Besahung der nöthigen, sondern unbestimmt (ohne Einschränkung) der Festungen, Derter und Pläße, auch zu Verpstegung der Völlker, und anderen hierzu gehörigen Nothwendigkeisten, ihren kandessürsten, Herrschaften und Oberen die jedesmal ersordernden Mittel, und solglich alles, was an sie und so oft es begehrt werde, ges

(e) R. A. 1654. S. 180. oben S. 224. D. Enrw. d. Staatsverf. Th. II.

horsamlich und unweigerlich barzugeben schuldig fenn sollten." Auch sollten bagegen weber ben Reichsgerichten Alagen der Unterthanen angenoms men werden, noch denselben einige Privilegien oder Exemtionen dawider zu statten kommen.

- Muf Diefen guß ward nun zwar unterm 29. Oct. 1670. Durch Mehrheit Der Stimmen ein Reichsqutachten ju Stande gebracht (f). Raifer verfagte aber bemfelben in ber im Rebr. 1671. Darauf ertheilten Entschliegung feine Benebs migung, und erflarte vielmehr, daß er fich gemus Biget halten murbe, einen jeden ben bem, mogu er berechtiget, und wie es bisher bergebracht fen, ju lagen (g). (Diefe preiswurdige faiferliche Ers Blarung bat feitbem manche Landschaft noch für übertriebene Steueranlagen und überhaupt für Des fpotismus gerettet. - Bugleich ein berrliches Benfpiel von den Borgugen der Teutschen Reichs: verfaffung, ba zwar Reichsichluffe auch zum Bor: theile ber Landeshoheit wirffam fenn fonnen; je: boch schon vieles dazu geboret, Die Debrheit Der Stimmen in folder Abficht ju wege ju bringen, und, wenn folche auch ba ift, boch ber Raifer burch feine verfagte Genehmigung noch die Frenbeit Der Landichaften retten und ichugen fann, wie es alles mal bem faiferlichen Intereffe gemaß fenn wird.)
  - v. Das einzige gab Leopold in feiner im Febr.
    1671. ertheilten Entschließung nach: daß Diejenis
    gen Reichsstände, welche ein mehreres, als im
    jungs
    - (f) Pachner am a. D. G. 495.
    - (g) Pachner am a. D. S. 518. u. f. Schmauß am a. D. S. 1077. u. f.

#### 2) Reichsangeleg. 1670:1672. 275

jüngsten Reichsabschiede enthalten, gegen ihre Unterthanen und Landsassen rechtmäßig hergebracht hatten, daben geschüßt werden sollten. Auch sollten die Unterthanen ferner angewiesen werden, zu allem demjenigen zu contribuiren, was das Reich zur allgemeinen Sicherheit verwillige und die Erecutionsordnung mit sich bringe, oder auch die Lans desvertheidigung gegen jeden Angriff oder Uebersfall dem Hersommen und erheischender Nothdurft nach erfordere (h).

Unter jener Claufel, mas in jedem Lande ber: VI. gebracht fen, war fur viele tander ichon eine gewiffe Gattung oder Ungabl Steuern begriffen , Die als allgemeine Bentrage jur Unterftugung Der Cam: mer oder ju Erganjung der von derfelben ju beftreis tenden Musgaben ein vor allemal eingeführet mas ren. Much mar es in den meiften tandern fcon jum herfommen geworden, daß, wenn eine Tochter vom Saufe fandesmäßig vermablet murde, ju deren Brautichal und Musfteuer Die Landichaften unter bem Damen ber grauleinfteuer gewiffe Gummen bergaben. Manche Reichsftans De ließen aber auch fonft feine Gelegenheit vorben, Gelbbentrage von ben Unterthanen zu begehren, fo oft nur außerordentliche Musgaben von einiger Er: beblichfeit vorfamen, als ju befferem Mustommen nachgebohrner Berren, ju Standeserhobungen, ju Reifen, ju Brunnencuren u. f. f. (Gin regieren:

<sup>(</sup>h) Pachner am a. D. S. 519. Schmauß am a. D. S. 1078.

der Reichsgraf hatte einmal ein Bein gebrochen; eine dazu bewilligte Beinbruchssteuer mußte viele Jahre nach einander bezahlet werden.)

vu. Go billig es ift, daß ju gemeinnußigen In: Stalten, Die einem jeben zu ftatten fommen, auch ein ieber feinen verhaltnigmaßigen Bentrag gibt, und fo gering es fcheint, wenn ein einfacher Steuer: bentrag für einen jeden Unterthanen auch nur eis nen ober etliche Pfennige ausmacht, und boch von einem gangen Lande badurch betrachtliche Gummen ausammengebracht werden; fo bedenflich ift es, wenn nur einmal die Bahn gebrochen ift, bag auf Begehren ber Landesberrichaft Steuern bezahlt werben mußen, für beren Bervielfaltigung alsbann niemand gefichert ift. Eben bamit aber lauft man Gefahr, von dem erften Sauptzwecke aller Stage ten abzuweichen, ber eben babin geben foll, baf ein jeder mit dem Seinigen ficher fen. Bin ich aber einer unbefchrantten Steuerforderung meines Landesberrn unterworfen, fo verliebre ich Diefe Gis cherheit, die boch eigentlich ben wichtigften Grund enthalt, warum man in burgerlichen Gefellichaf: ten fovieles von ber naturlichen Frenheit aufopfert. Miso war nichts billiger, als bag es baben blieb. daß außer den Steuern, Die einmal durch allaes meine Reichsgesete ober befondere Landesgrundger fege gebilliget find, fein Reichsftand feine Unter: thanen ohne ihre Ginwilligung mit Steuern gu ber legen berechtiget fenn follte.

vin. Unter den verschiedenen Gattungen von Steu: ern waren schon lange Zeit ber in vielen Landern Ber-

#### 2) Reichsangeleg. 1670:1672. 277

Berfuche gemacht worben, unter bem Damen Tranffteuer, ober Accife und Licent, gewiffe 216: gaben aufs Getrante ober andere Bedurfniffe ju legen. Um Diefe Zeit fieng man aber guerft im Brandenburgifchen an, (unter bem Finangminifter von Grumbfow 1676.) an ftatt ber bisber baupte fachlich nur auf liegenden Grunden oder auf Bieb. und auf bem Rahrungsftande gelegenen Befchwers ben aus einer weiter ausgebehnten Confumtions: fteuer ober Accife ben Sauptsteuerfuß ju machen, fo bernach in mehr tandern (g. 3. im Churbrauns fchweigischen 1686.) Dachahmung gefunden bat; wie baben, wo die Landstande ibre Ginwilligung Dagu gaben, nichts zu erinnern war. Gigenmache tig fann aber auch bas fein Landesherr einführen, fo wenig als die Ginfubrung bes Stempelpapiers, beffen Erfindung wir den Sollandern ju banten baben, ohne landichaftliche Einwilligung von Rechtswegen fatt findet.

Während der Zeit, als Kaiser und Neich mit ix. den bisher beschriebenen Gegenständen beschäfftiget waren, traf nach dem oben schon vorgekommenen Benspiele der Stadt Münster (i) ein ähnliches Schicksal noch mehrere Städte, die sich bisher in einer Art von Unabhängigkeit erhalten hatten. So ward insonderheit die Stadt Erfurt, die bishher nur unter Sächsischem Schuße gestanden hatte, von Churmainz in Anspruch genommen, und nach einer am 17. Sept. 1664. wider sie ausgewirkten

(i) Dben G. 259.

faiserlichen Achtserklarung, mit Gulfe eines Franzofischen Kriegsbeeres am 5. Oct. 1664. genothiget, nur mit Vorbehalt einiger Frenheit, insonderheit in Unsehung der Religion, der Hoheit des Chur: fürsten sich zu unterwerfen.

- X. Die Stadt Magdeburg hatte ebenfalls in Bezziehung auf alte Privilegien, welche der Westphäslische Friede bestätiget habe, die landesherrliche Gewalt des damaligen Administrators nicht anerzfennen wollen. Sie ward jedoch durch einen am 29. Man 1666. gezeichneten Vergleich dahin gezbracht, nicht nur dem Administrator, sondern auch auf dessen Abgang schon zum voraus dem Hause Brandenburg die Erbhuldigung zu leisten.
- VI. Ein gleiches bewirfte endlich auch das Haus Braunschweig von der Stadt Braunschweig, da diese nach einer von dem Grafen Georg Friedrich von Waldeck commandirten Belagerung am 12. Jun 1671. genothiget ward, eine herzogliche Bessaung einzunehmen, und sich ebenfalls zur Huldisgung zu bequemen.
- XII, Die Stadt Bremen ward zwar ebenfalls von einem Schwedischen Kriegsheere beschossen, erhielt sich aber doch noch durch einen Vergleich, den die Krone Schweden am 15. Nov. 1666. mit ihr schloß, im Besit ihrer Neichsunmittelbarkeit. Und so ward auch noch die Reichsstadt Colln gegen die Unternehmungen, womit sie 1670. vom Churfürssten von Colln mit Französischer Hülfe bedrobet ward, dennoch mittelst Hollandischer Unterstützung glücklich gerettet.

Die

## 2) Reichsangeleg. 1670:1672. 279

Die im Westphalischen Frieden unverglichen xm. gebliebene Julichische Successionssache, die seite dem schon einmal (1651.) in weitaussehende Thats lichkeiten ausgebrochen war, kam endlich am 9. Sept. 1666. zu einem Vergleiche zwischen Chursbrandenburg und Psalzneuburg, auf den Fuß, daß die bisherige Gemeinschaft zwar fortwähren, jes doch der Besitz getheilt senn sollte. Churbrandensburg sollte Teve, Mark und Navensberg, Psalzsneuburg sollte Julich, Berg und die Herrschaften Winnendal und Breskesand besitzen. Ueber Nasvenstein sollte ein Compromiß entscheiden, und das Condirectorium des Westphalischen Kreises sollte von einem Tage zum andern wechselsweise von beis den Häusern geführet werden.

Ben allem dem blieb die Art, wie die Prasen: XIV. tationen am Cammergerichte vom Westphalischen Kreise geschehen sollten, noch unberichtiget; daher diese Stellen am Cammergerichte immer unbeseht blieben. Auch war dieses der einzige Fall in sein ner Art, daß ein fürstliches Haus nach dem Jahre 1582. erloschen war, und doch von dessen kande im Reichsfürstenrathe keine Stimme geführt wurzde; wie dennoch unstreitig hätte geschehen können, wenn beide Häuser Brandenburg und Pfalz sich darüber verglichen hätten, und von den übrigen Prätendenten nicht etwa auch noch ein Widerssspruch zu erwarten gewesen wäre. So aber ist die auf den heutigen Tag diese Stimme nicht wieder in Gang gekommen.

Unter allen diesen Vorfällen bildete sich allge xv. mälig noch eine der wichtigsten Veränderungen in der

der Teutschen Staatsverfassung, da verschiedene der machtigeren Reichsstande einen ftebenden Kriegostaat von beständigen Regimentern zu und terhalten ansiengen.

VI. So hatte ber Churfürst Georg Wilhelm von Brandenburg nur 12. Compagnien zur Besahung in Berlin, Spandau, Custrin und Colberg ges habt. Sein Sohn und Nachfolger, Friedrich Wilhelm hatte schon vor 1665. zwen Regimenter Infanterie, und ließ 1665. noch eines zu Regenss burg, Nürnberg und Frankfurt anwerben. Im Jahre 1666. errichtete er das zwente Regiment Curassiere. Und so suhr er von Jahren zu Jahren sort, daß er am Ende seiner Regierung 1688. schon ein stehendes Kriegsheer von 35. Bataillons Fußvolk jedes zu 4. Compagnien von 150. Mann; 300. Mann Urtillerie; 32. Escadrons Cürassiere; 8. Escadrons Dragoner, und 18. Garnisonscoms pagnien, zusammen 28500. Mann hinterließ (k).

Weil. Bon der stehenden Kriegsmacht des Hauses Oesterreich geben die Nachrichten meist nur dis auf das Jahr 1683. hinauf, weif vorher die in Kriegszeiten errichteten Regimenter nach geschlosses nem Frieden gleich wieder abgedankt wurden. Das alteste noch jest stehende Regiment Insanterie hat 1681. der Graf Ernst Rüdiger von Stahrenberg errichtet, der hernach durch die Vertheidigung der Stadt Wien gegen die Türken 1683. so berühmt wurde. Im Jahre 1683. wurden auf einmal 15. Regimenter errichtet, die alle noch jest vorhanden

(k) Stammlifte ber Preuffischen Armee (Frf. u. Lpg. 1756. 4.) S. 1. 59. 116. u. f.

## 2) Reichsangeleg. 1670-1672. 28t

find; darauf folgten 1684. noch 2., 1685. 1., 1689. 1., 1691. 1., 1698. 1., 1701. 2., 1702. 2., 1703. 1., 1704. 1., 1706. 1., 1709. 1., 1710. 1., 1713. 1., 1715. 2., 1716. 1., 1717. J., 1718. I., 1721. I., 1725. 2., 1734. 5., 1742. 7., 1744. I., 1745. I. 2c. Das alteste Desterreichische Curasser - Regiment ist von 1680. ein anderes von 1682. Im Jahre 1683. wurs den ihrer auf einmal 11. errichtet, 1684. 1., 1701. 2., 1702. 1., 1721. 1. Dragoner: Regimens ter entstanden 1683. 5., 1688. I., 1701. 1., 1710. I., 1718. I., 1725. I., 1734. 2. X. Dusaren : Regimenter 1689. 1., 1696. 1., 1702. 1., 1734. 3., 1735. 1., 1741. 1., 1742. 1., 1743. 1. 2c. (1). Zu leopolds Zeiten ward ein Infanterie: Regiment zu 2500., Die Compagnie 3u 150. Mann gerechnet; ein Regiment Cavalles. · rie zu 1000., die Compagnie zu 100. Mann (m). Im Jahre 1673. rechnete man die Desterreichische Kriegsmacht auf 60. tausend Mann (n). Jahre 1705. bestand sie aus 97.244. Mann zu Buß, 35000. zu Pferde, zusammen 132.244. Mann (0).

Bon den Regimentern, welche jest das Chur: xvm. braunschweigische Kriegsheer ausmachen, ward auser

<sup>(1)</sup> Kurzgefaßte Geschichte aller kaiserlichtonige lichen Regimenter bis 1759. Frf. u. Lpz. 1760. &

<sup>(</sup>m) Rinte Leben Leopolds G. 245.

<sup>(</sup>n) Reyflers Reisen Ih. 2. S. 1001.

<sup>(</sup>o) Rinks Leben Leopolds S. 253.

ausser der Garbe zu Pferde und zu Fuß, deren Ursprung sich schon höher hinauf sühren läßt, und dren Regimentern, deren Errichtungsjahr nicht bekannt ist, ein Regiment zu Fuß 1667. errichtet, dann 1668. I.; 1670. I.; 1675. 4.; 1680. I.; 1691. I.; 1692. I.; 1702. I.; 1704. I.; 1707. I.; 1717. I.; 1724. I.; 1741. I.; 1745. I. w. Von Cavallerie Regimentern mit Inder griff der Dragoner entstanden, ausser zwen älteren, deren Errichtungsjahr nicht bekannt ist, 1671. I.; 1675. 2.; 1680. I.; 1682. I.; 1689. 2.; 1701. 2.; 1744. I.; 1745. I.; w. (p).

(p) J. F. S. kurzgefaßte Geschichte aller Churs braunschweigluneburgischen Regimenter u. Frf. n. Lpz. 1760. 8.; F. v. W. kurzgefaßte Geschichte ber Errichtung sammtlicher Churbraunschweigischen Truppen u. Zelle 1769. 8.

#### III.

Reichsangelegenheiten der Jahre 1672: 1679. Besehung der Reichsgeneralität. Reichskrieg mit Frankreich und Nimweger Friede.

I. II. Jum Reichsfriege, wie der mit Frankreich jest zum Ausbruche kam, mußten jedesmal die Contingente bes williget, und die Reichsgeneralität bestellt werden. — III. Wegen der letztern gab ein besonderer Vorfall Anlaß, daß der catholische Religionstheil sich des im Westhodlischen Frieden gegründet m Rechts, die Mehrbeit der Stimmen zu hemmen, bediente. — IV. Zu den Rimweger Friedenstandlungen ward dem Kaiser vom Meiche Vollmacht gegeben; — doch einzelnen Ständen vordehalten, den Congreß zu beschicken; — V. wordber die Fakrsten den Churstusten im Gesaudtschaftstechte gleich zu kommen suchen. — VI. Von den Friedenshandlungen selbst erfuhr das Reich nichts, dis sie vollendet waren, — da dem Neiche nichts übrig blieb, als den geschlossenen Frieden zu genehmigen. — VII. Unter den Friedensbedingungen war der Verluss der Grafschaft Burgund, — VIII. nehst der Stadt und dem Erzstisfte Burgund, — VIII. nehst der Stadt und dem Erzstisfte Bisan. — IX. Aus Philippsburg wurde eine Reichse sessung. — welchem lestern in der Folge noch die Anwartschaft auf Ostsriessland und auf die Grafschaft Limburg in Franken gegeben wurde.

wie beständige Kriegsverfassung, die jest nach i. und nach in Teutschland auffam, galt doch nur von einigen einzelnen Reichsständen. Bon Reichs wegen war noch nicht daran zu denken. Da mußte ben jedem bevorstehenden Reichskriegte erst einem jeden Reichsstande sein Contingent zu stellen angesagt werden, und die Generalität wurs de jedesmal auf dem Reichstage bestellt, wie man sie zur Besehlshabung der Reichsarmee nothig fand, und

und zwar nunmehr nach ber auch hier erforberlischen Religionsgleichheit.

- 11. Ben dem Kriege, womit kudewig der XIV.
  1671. Die Hollander bedrohete, (weil sie ihm in Ausführung der Ansprüche, die er auf die Spanisschen Niederlande wegen des in Brabant üblichen Devolutionsrechts gemacht hatte, hinderlich gewessen waren,) ließ es sich bald dazu an, daß auch das Teutsche Neich genöthiget werden dürste, gesen Frankreich die Wassen zu ergreisen; wie es dann 1674. würklich zum Reichskriege mit Franksteich fam, der erst 1679. mit dem Nimweger Friesben ein Ende nahm.
- Um auf biefen Rrieg gefaßt ju fenn, fam es fcon 1672. ju Berathichlagungen auf Dem Reichs: tage über Beftellung ber Reichsgeneralitat , wo: ben fich ein Borfall ereignete , Der wegen verfchies bener daben vorgefommenen Umftande bier ermebnt ju werden verdienet. Es follten nehmlich unter ans bern vier Generalmajorsftellen von Reichs wegen befegt werden. Dazu waren biesmal zwen fürftlis che Competenten, ber Bergog von Weimar und ber Marggraf von Bapreuth, und zwen abeliche, ein herr von Lepen und ein herr von Stauf. Die Mehrheit der Stimmen fiel auch für fie aus, und zwar fo, daß die beiden fürftlichen Coms petenten als Generalwachtmeifter ju Pferde, Die abelichen als Beneralmajors ju guß angefest mer: den follten. Lettere waren aber catholifch, jene evangelisch. Daruber befannen fich die catholischen Stande, daß es ihnen nachtheilig fenn mochte, ein foldes Benfpiel gelten ju lagen, ba zwar ber Bahl mach

nach die Religionsgleichheit beobachtet mare, aber boch eine Ungleichheit barin lage, bag bie zwen evangelischen Berren ben ber Cavallerie, Die zwen catholifchen nur ben ber Infanterie angefest wer: ben follten. Dun war gufalliger Weise Die Debr: beit Der Stimmen im Gurftenrathe Diesmal fur jes ne ausgefallen, weil einige catholifche Stimmen gefehlt, andere gleichformig mit ben Protestanten fich geaußert batten. Sier entftand alfo ber uner: martete Fall, baf ber carbolifche Religionetheil einmal die Debrheit ber Stimmen gegen fich fab. Diefe zu bemmen beriefen fich nun Die catholifchen Stande im Gurftenrathe (1672. Upr. 10.) auf Die Berordnung Des Weftphaltichen Friedens, Daß nicht die Mehrheit der Stimmen fondern nur guts liche Bergleichung ftatt finden follte, fobald ein Religionstheil eine vom andern abgebende Dens nung erflarte. Gie bestanden barauf, bag nicht beide Generalmajors ju Pferde evangelifch, und beide ju guß catholifch fenn burften, fondern noth: wendig fowohl jene Stellen ju Pferde, als Diefe ju Bug nach ber Religionsgleichheit befest merben mußten. Dan verglich fich endlich (1672. Jun. 10.), daß man anftatt vier Diesmal feche Generalmas iors ernennen wollte, und zwar zu ben oben bes nannten noch einen catholifchen, herrn von Uns brimont, ju Pferbe, und einen evangelischen, herrn von Rielmannsegge, ju Buß; wie folches bers nach im Reichsgutachten 1672. Jul. 22. (Hug. 1.) pollzogen wurde (q). Diefer Borfall mar fchon Desmegen merfwurdig, weil damit ber catholifche Religionstheil noch eber, als ber evangelische jene

<sup>(</sup>q) Pachners von Eggenftorf Reichstagsschluffe Ib. I. S. 574.

Borschrift des Westphalischen Friedens in Aususbung brachte, überhaupt aber damit ein sehrreisches Benfpiel gab, was davon für ein Gebrauch gemacht werden konnte.

IV. Die Minweger Friedensbandlungen was ren in Unfebung der baben ju beobachtenben Urt und Weife felbft in Ruckficht auf Die Teutsche Reichsverfaffung von großer Erheblichfeit, weil Diesmal nach bem Weftphalifchen Frieden Der erfte Fall war, Da ein Friedensichluß einem geführten Reichsfriege ein Ende machen follte. Sier fam also nicht wenig barauf an, wie man fich von Reichs wegen daben benehmen murbe, um bas im Weftphalischen Frieden befestigte Recht geltend ju machen, daß der Raifer ohne Ginwilligung Des Reichs feinen Frieden ichließen follte. Bleich ans fangs war es gwar im Werfe, bag eine eigne Reichsdeputation ernannt merden follte, um ben Congreß ju Dimmegen von Reichs wegen ju bes Weil fich aber allerlen Schwieriafeiten Schicken. baben bervorthaten, ber Raifer bingegen im Upril 1677. von dem, was bis dabin ju Rimmegen por: gegangen war, bem Reichstage Rachricht geben ließ, und damit fortgufahren verfprach; fo murbe (1677. Man 31.) beichloffen, Diesmal bem Raifer bas Friedenswerf alleine ju überlagen; unter ber Bedingung, bag ber Raifer alles, mas ju Dim: wegen ferner vorgienge, bem Reiche in Beiten mittheilen, und beffen Gutachten barüber ermar ten follte. Doch wurde auch einzelnen Standen vorbehalten, ben Congreß fur fich burch eigene Gefandten ju beschicken.

# 3) Afrieg u. Nimw. Fr. 1672-1679. 287

Dieses legtere machte damals bald die Eifer: v. sucht zwischen Churfürsten und Fürsten von neuem rege, da legteren nicht wie jenen gestattet wurde, Gesandten vom ersten Range nach Nimwegen zu schicken; ungeachtet der berühmte Leibnig, der damals zu Hannover lebte, für die altfürstlichen Häuser, wozu damals auch das gesammte Haus Braunschweig noch gehörte, ein eignes Buch hier: über schrieb (r).

Was aber jene Bedingung betrifft, unter well vi. der bas Reich bem Raifer Die Friedenshandlungen überlagen batte, fo ließ ber Raifer unterm 23. Jun. 1678. gwar dem Reiche gwolf Puncte gur Berath: fcblagung vorlegen. Aber ohne bernach bem Reis che weitere Dachricht ju geben, ließ er am 20. San. 1679. fich benm Reiche entschuldigen, daß er von bem fernern Erfolge ber Mimmegischen Friedens: handlungen dem Reiche nicht mehrere vertrauliche Rachricht babe geben lagen tonnen, weil alles eine Beit ber (wie frenlich gemeiniglich ben Friedens: bandlungen der Fall ju fenn pfleget) auf lauter Uns verläßigfeit berubet babe. Daben ließ er bem Reiche jest noch einige Projecte und Begenprojecte mittheilen, jedoch mit der bingugefügten Heußes rung, daß fich auch barauf noch feine Berathichla: gungen ficher begrunden lagen murben. Aber bald bernach wurde zu Dimwegen am c. Febr. 1679. ber Friede von ben faiferlichen Gefandten, jugleich im Ramen bes gefammten Reichs, fcon unter: zeich:

<sup>(</sup>r) CAESARINYS FÜRSTENERIVS de iure suprematus ac legationis principum Germaniae, 1677. 12. Meine Litteratur des Staatsrechts Th. 1. S. 249= 253.

zeichnet, nachdem man im Frieden felbft eine aus: bruckliche Claufel eingerückt batte, bag von Reichs wegen fein Widerfpruch und feine Bermabrung gegen diefe nur von ben faiferlichen Befandten ges Schebene Unterschrift angenommen werden follte. Michts besto weniger ward bem Reiche nur noch eis ne Frift von acht Wochen ausbedungen, um ben Frieden ju ratificiren. Und das alles ward nun burch ein faiferliches Commissionsbecret vom 2. Mary 1679. Dem Reiche befannt gemacht, nrit ber Entschuldigung, bag es die Zeit nicht anders ertras gen habe, bag es aber in Butunft nicht jur Con: fequent gezogen werden follte. Berichiedene Stans De fonnten gwar ihre Ungufriedenheit Darüber nicht bergen. Ingwischen mußte fich boch bas Reich am 23. Mary 1679. jur Genehmigung Des Briebens bequemen, von bem es fich gar nicht rubmen fonnte, daß es ju beffen Schliegung mit bengewirft batte. Der Ronig in Danemart und der Churfurft von Brandenburg führten gwar ben Rrieg fur fich alleine noch einige Zeit fort. Gie mußten fich aber ebenfalls bald zu befonderen Grie: bensichluffen bequemen.

VII. Mus allen den Friedensschlussen, welche die Kronen Frankreich und Schweden diesmal mit dem Kaiser und seinen Bundesgenossen zu Stande brach; ten, war von dem, was in Unsehung des Teutsschen Reichs von fortdaurendem Erfolge war, das wichtigste, daß die Grafschaft Burgund (Franche-Comté), welche der König in Spanien bissher als ein Zugehör des Burgundischen Kreises unter der Hoheit des Teutschen Reichs besessen

# 3) Mfrieg u. Nimw. Fr. 1672:1679. 289

hatte, jest ganglich unter Frangofische Sobeit fam, und also vom Teutschen Reiche abgeriffen murbe.

Unter andern fam damit nicht nur die ebema: vin. lige Reichsstadt Bifang, wie fie der Krone Gpa: nien ichon 1652. als eine Landstadt überlagen mor: Den war , unter Frangofische Berrichaft; udern eine naturliche Folge bavon erftrectte fich a. auf bas Brzbifthum, bas ju Bifang feinen Giß batte. Diefes Erzbifthum war bamals, als Die Stadt Bifang ber Krone Spanien überlagen mur: be, berfelben nicht mit übertragen. Der Ergbie fchof von Bifang blieb vielmehr nach wie vor ein Teutscher Reichsfürft, ber auf ber geiftlichen Bank im Furstenrathe gleich nach dem Erzbischofe von Salzburg über alle Bifchofe feinen Gig batte. Die Krone Spanien ließ auch gerne geschehen, baß feine Stimme im Bange blieb, Die fie naturlicher Weise leicht nach ihren Absichten lenfen fonnte. Mun ward auch im Mimmeger Frieden des Erge ftifts Bifang nicht gedacht. Es war alfo feine eigentliche Ceffion beffelben an Franfreich gesches Comit blieb ber Dame Bifang auch im Bergeichniffe Der fürstlichen Stimmen Des Reichs: fürstenrathe steben, wie er bis auf ben beutigen Zag noch in allen Protocollen des Fürftenrathe da, wo die Reibe an ibn fame, aufgerufen und nams haft gemacht wird, nur frenlich mit bem ewigen Benfage: vacat. Much unter Frangofischer So: beit führt ber Ergbischof von Bifang noch immer ben Titel Prince du Saint Empire. Aber im übrigen gibt es fich von felbften, daß weber an wurfliche Fubrung Diefer Stimme, noch an einige Wirtsamfeit einer fernern Berbindung mit bem Reis D. Entw. b. Staatsverf, Tb. II.

Reiche, 3. B. in Geldbentragen u. b. gl. je mehr zu benfen ift.

IX. Bon bem übrigen Inhalte bes Dimmeger Friebens ift bier nur noch ju gedenfen, bag die Krone Rranfreich bas im Weftphalifchen Frieben erlangte Befagungsrecht in Philippsburg an Raifer und Reich guruckgab, und fich bagegen vom Saufe Defferreich Frenburg mit bem frenen Durchjuge von Breifach bis babin ausbedang. Muf folche Urt murbe aus Philippsburg eine Reichefestung, beren Grund und Boben gwar bem Bifchofe von Speier jugeborte. Aber Die Festungswerfe mur: ben nun ein Gigenthum des Teutschen Reichs. Diefes batte nun aber auch die Befagung zu befor: gen, und die Reftungswerfe zu unterhalten. Dem Ende wurden feitdem von Zeit ju Beit etliche Romermonathe bewilliget, an beren Bezahlung jedoch gemeiniglich fo viele Ruckstande blieben, baf felten Die Reichsfestungscaffe binreichte, Die nothigen Musgaben ju bestreiten. Oft mußten Sandwerksleute, Die fur Die Festung als Maurer, Bimmerleute u. f. w. gearbeitet batten , fich unmit telbar an die allgemeine Reichsversammlung wens ben, und um Bezahlung ihrer Rechnungen bitten. Mit ber Befagung mar Die Schwieriafeit noch großer, wenn ein jeder Reicheftand fein Contingent dazu fchicken follte, und alfo ;. 3. aus Decf. lenburg und Dommern immer etliche Goldaten bis an die entgegengesehte Grange des Reichs jur 216: lofung ber Philippsburger Befagung geschickt mer: ben follten. Proviforifch bequemten fich besmegen Die nachstgelegenen Rreife Franken und Schwaben für die Befagung ju forgen; woben es auch feit

# 3) Afrieg u. Mimw. Fr. 1672: 1679. 291

dem geblieben ist. Die Befehlshaber der Festung wurden jedesmal vom kaiserlichen Hofe ernannt, und nur der Neichsversammlung bekannt gemacht. (So ist die Sache fortgeführt worden, bis am 1. Nov. 1772. die Kreisbesahung die Festung verslaßen hat. Der damalige Gouverneur Prinz Georg von Hessendarmstadt that zwar einen Vorschlag, die Festung, wenn man sie ihm und seinen Nachstommen erblich überlaßen wollte, auf gewisse Beingungen zu übernehmen. Dieser Vorschlag kam aber nicht zu Stande. Insonderheit widersprach der Vischof von Speier als Landesherr, der nuns mehr alles in Besis hat.)

Von der Krone Schweden bekam das Haus X. Braunschweig im Nimweger Frieden das Umt Tedinabausen und die Probsten und Bogten Dormern mit dem Striche Landes zwischen der Weser und Milet, der bisher jum Berjogthum Berden gebort Un Churbrandenburg mußte Schweden ein Stud von Pommern am rechten Ufer der Oder, und den bisherigen Schwedischen Untheil an etlis den Zollen abtreten. (Der Berliner Sof bebaue ptete aber wegen des in Diesem Rriege erlittenen Schadens zu einer weit größern Entschädigung bes rechtiget zu fenn. In dieser Rucksicht befam dies fes Churhaus in der Folge noch (1694. Dec. 10.) die Anwartschaft auf Ostfriesland und auf die Grafichaft Limburg in Franken, wozu jedoch erft 1715. Das churfürstliche Collegium seine Ginwillie gung gab.)

#### IV.

Unmittelbare Folgen des Ninnweger Friedens 1679 = 1685.; insonderheit nen eingerichtete Reichstriegsverfassung und Association der Kreise.

I. Widriger Erfolg des Nimmeger Friedens, — unter andern mit Anlegung der Französischen Keunionscamsmern. — II. Conferenz zu Frankfurt. — Ueberrumpelung der Meichkfadt Sträßdurg. — Neue Reichkfriegsverfassung, — III. IV. mittelst Wertheilung eines allenfalls doppelt oder dvorsach ind Feld du stellenden Kriegsbeeres von do. tausend Mann auf die zehn Kreise. — V. VI. Besons dere Werhaltsisse der Kreise Ehmrichen, Oberthein., Baiern und Oesterreich in Ansehung dieser Keichskriegsverfassung. — VII. Ansang und Fortgang der Association der Kreise.

Daum konnte der gange Nimweger Friede als ein wahrer Friede angesehen werden, weil bie Reindseligkeiten von Seiten der Krone Frankreich nach wie vor ihren Fortgang behielten. vielmeht gleich nach dem Krieden noch neue Bes schwerden über die Reunionscammern zu Breit fach, Mes und Bifanz, durch welche Ludewig der XIV. alle in Unfpruch genommene Bugeborungen von der Landgraffchaft Elfaß, von den dren Lothrins gifchen Bisthumern und von der Grafichaft Burs gund sich kurz und gut zusprechen und gleich in Befis nehmen ließ: worüber ganze lander, Memter und Stadte unter Franzofische Botmagiafeit gefekt wurden, als namentlich unter andern gang Zwens bruden, Saarbruden, Beldeng, Germersbeim **n**. s. w.

Eine

## 4) Folgen des Mimw. Fr. 1679-1685. 293

Gine Conferenz, die bieruber gu Grantfurt IL von einer faiferlichen Wefandtichaft und außeror: bentlichen Reichsdeputation mit einer Frangofischen Gefandtichaft gehalten werben follte, war fo me: nig von einigem der Abficht gemaßen Erfolge, baß vielmehr vor ihrer Eroffnung noch die bisberige Reicheftadt Grrafburg am 29 Gept. 1681. von Frangofischen Truppen überrumpelt murbe. Defto ernftlicher murben ingwischen nunmehr die Reiches tagsberathichlagungen, um fich ju einem neuen Reichsfriege mit Franfreich mit mehrerem Dachs bruck anzuschicken. In diefer Absicht ward ichon am 30 Mug. 1681. ein Reicheschluß abgefaffet, ber die gange Kriegsverfassung des Reichs auf einen andern Ruß feste, wie fie feitdem bis auf ben beutigen Tag geblieben ift.

Bisher hatte man von ber Reichsarmee weiter III. feine Abtheilung gemacht, als wie Die Reichsma: trifel vom Jahre 1521, nach der Ordnung, wie Die Reicheftande auf einander folgten, einem jeden fein Contingent angewiesen batte. Da fonnte es nun gefcheben, daß g. B. Goldaten aus Medlenburg und Burtenberg jufammen fliegen, Die, weit entfernt auf einerlen Urt exercirt und mit einerlen Gewehr verfeben ju fenn, einander in ihrer Gpra: che nicht einmal verstanden. Statt beffen befann man fich endlich, daß es zweckmäßiger fenn murde, Die von jedem Reichsftande ju ftellende Mann, Schaft nicht nach bem Range ber Reichsftanbe, fondern nach ber Lage ibrer Lander abzutheilen, wo: gu Die Rreisverfaffung Die bequemften Mittel an Die Sand gab. Dan entwarf alfo ein Berzeiche niß, wie viel Mannichaft ein jeder Rreis bergeben folls

follte, um ein Kriegsbeer von 40. taufend Mann Das Verzeichniß durfte ber: zusammenzubringen. nach nur zwen ober drenfach erhöhet werden, wenn man ein Kriegsheer von 80, oder 120. taufend Mann nothig fande. Ginem jeden Rreise überließ man aber die Bertheilung des ganzen Kreiscontin: gents auf feine Mitglieder; ba bann einige große: re Stande gange Regimenter ober Bataillons, Escabrons oder Compagnien mit den dazu gebori: gen Officiers zu ftellen befamen; von anderen Standen gaben mehrere Nachbaren jusammen nur eine Compagnie; manchmal auch ein Reichsstand etliche gemeine Goldaten, ein anderer einen Offi cier ober Unterofficier u. f. w. Jedes vollständige Areiscontingent ward dann doch in soviele Regi: menter, als die Bahl der Manuschaft mit fich brach: te, und jedes Regiment wieder in feine Compa: gnien vertheilet, die mit einerlen Mondur und Ges wehr versehen und nach einerlen Vorschrift in Arieasúbunaen unterhalten werden konnten.

1V. Die Vertheilung der 40. tausend Mann auf die zehn Kreise ward zu 12. tausend Mann zu Pferde, worunter 2. tausend Oragoner senn soll ten, und 28. tausend zu Fuß nach folgendem Verhaltnisse gemacht:

## 4) Kolgen des Nimw. Kr. 1679:1685. 295

| Die Kreise    | zu Pferd          |     | zu Fuß                      |
|---------------|-------------------|-----|-----------------------------|
| Churrhein .   | <del>-</del> 600. | ;   | 2707.                       |
| Obersachsen   | .1322.            | 3   | 2707.                       |
| Desterreich - | 2522.             | \$  | 5507.                       |
| Burgund —     | 1321.             | ;   | 2708.                       |
| Franken -     | - 980.            | ;   | 1902.                       |
| Baiern —      | 800.              | ;   | 1494.                       |
| Schwaben —    | 1321.             | ;   | 2707.                       |
| Oberrhein -   | - 491.            | 8   | 2853.                       |
| Westphalen    | 1321.             | •   | 2708.                       |
| Miederfachsen | 1322.             | ;   | 2707.                       |
| Summa         | 1 2000. ju        | - • | 28000.zuFuß<br>.0000. Mann. |

Begen der beiden Rreise Churrhein und v. Oberrhein wurde zugleich erinnert, daß damals verschiedene Stande Dieser Kreise ihren Untheil zu ftellen nicht vermogend gewesen maren; baber man diese beiden Kreise diesmal geringer angesett habe. Die übrigen acht Kreise hatten aber nur fur dies: mal ben baraus im Bangen erwachsenen Abgang übernommen, ohne daß es funftig jur Confequen; Inzwischen bat auch ber gezogen werden solle. Bairische Rreis gleich im folgenden Jahre 1682. behauptet, daß der Unfaß ju 800. Mann ju Pfer: de und 1494. ju Buß feine Rrafte überfteige. statt also, daß das Triplum davon 2400. Mann ju Pferde und 4482. ju Fuß betruge, bat der Bairische Kreis überall fich nur zu zwen Regimen, tern Infanterie jusammen ju 3473. Mann verfte: ben wollen, und Cavallerie aar nicht übernommen.

Bon allen Kreisen war der Desterreichische am ftarfften angesett, vermuthlich in Ruckucht barauf, bag bas haus Desterreich ohnedem ein jablreiches Kriegsbeer unterhielt, und ben ben Kries gen, mo nach ber bamaligen Lage ber Sachen bie Stellung eines Reichsfriegsbeeres in Frage fom= men mochte, felbst am meisten intereffirt mar, um ben übrigen Kreisen mit einem so guten Benfpiele Doch war Bohmen in diesem Unz fchlage nicht mit begriffen, weil es nicht nur zu feinem Rreise gehorte, fondern auch unter den Churs fürsten fast nur dem Namen nach mitgerechnet wurde, ohne fich sonft zum Reiche zu halten. (Im Jahre 1708. ift das zwar durch Readmission der Bohmifchen Chur gehoben; ein Unschlag zu jenem Bolfsbentrage ift aber nicht nachgeholet worden.)

Vis. Sine andere Folge der damaligen Zeitläufte in Beziehung auf die Reichskriegsverfassung äußerte sich darin, daß am 31. Jan. 1682. einige Oberz rheinische und Westerwäldische Reichskände mit dem Fränkischen Kreise, wegen der Gesahr, die sie zunächst von Französischen Feindseligkeiten zu bez sorgen hatten, unter dem Namen einer Ussociaz tion ein Vertheidigungsbündniß schlossen, welschem der Kaiser selbst bald hernach bentrat (1682. Jun. 10.); woranf auch der Bentritt des Bairtsschen Kreises (1683. März 28.), und, nach mehr reren einzelnen Vündnissen, zulest (1689. Febr. 14.) vom ganzen Reiche die Kriegserklärung ges gen Frankreich erfolgte.

vIII. Seitdem ift in mehr ahnlichen Fallen, weim es darum galt, einen Reichsfrieg mit Frankreich

## 4) Folgen des Mimw. Fr. 1679-1685. 297

zu Stande zu bringen, jedesmal mit der Affociaztion einiger vorliegenden Kreise der Ansang gemacht worden. Man konnte alsdann in Ansehung der affociirten Kreise gemeiniglich etwas sicherer darauf rechnen, daß sie wenigstens ihre Contingente richtizer ins Feld stellten. Und dann war es immer ein guter Vorsprung, um hernach auch die noch übrigen Reichstagsstimmen zu Beschließung eines Reichskrieges zu gewinnen. (Nur mit den Veränderungen, die sich nach Carls des VI. Tode zur trugen, hat auch diese Sache eine ganz andere Wendung bekommen.)

In der damaligen tage, worin teopold jene er exte Affe Uffociation zu benußen suchte, kam zwar noch ein zwanzigjähriger Stillstand, den der Kaiz ser am 15. Aug. 1684, mit Frankreich schloß, das zwischen. Aber es gab doch bald wieder ganz aus dere Catastrophen, die das alles von neuem unterzbrachen, und das Reich dennoch nicht nur in einen neuen Krieg mit Frankreich verwickelten, sondern auch sonst noch weitaussehende Folgen, die zum Theil die auf den heutigen Tag wirksam geblieben sind, zurückliessen.

#### V.

Albgang der Pfalzsimmerischen Churlinie, und deren Folgen 1685:1697. Neuer Reichskrieg mit Frankreich, und Ryswickischer Friede.

I. Tob bes Chursurfinen Carls von der Pfalz, womit die disherige Simmerische Churlinie ein Ende nahm. — Gegen die folgende Pfalzneuburgische Shurlinie unterstüßte Kranfreich Anstrucke der Herzoginn von Orleans; — worzüber es zulet zum neuen Reichstriege mit Frankreich kam, dem erst der Answickliche Friede ein Ende machte. — II. Neue Schwierigkeit der der Art dieser Friedenschandlungen — III. Durch den Frieden erhielt das Reich an Kehl eine neue Reichssestung, verlohr aber Strasburg und andere reunirte Orte jenseits des Mhelns. — IV-IX. Wegen der an dieser Seite des Rheins in Best genommenen Orte, die Frankreich zurückgeden mußte, ward im vierten Artitel des Friedens eine dem evangelischen Religionswesen sehr nachtheilige Clausel eingerückt: daß die catholische Resligion an solchen Orten bleiben sollte, wie sie jest sep; — ganz gegen den Inhalt des sonst zum Grunde gelegten Westphöllischen Friedens, und gegen die vermöge der Wahltschalt der Friedens, und gegen die vermöge der Wahltschalt der Kriebens, wiewohl nur von drev evangelischen Deputirten, — XI. und die Ratisication durch ein Reichsgutachten, nur mit Berschung eines Posstestanten. — XII. Am Reichstage kam es aber noch zu weiteren Wiersprücken; — XIII. zum Reichstage kam es aber noch zu weiteren Weitersprücken; — XIII. zum al da es um 1922. Orte galt, worin der Religionszustand unter dem Schus dieser Clausel verändert wurde.

I. Sine der größten Catastrophen veranlaßte der Tod des Churfürsten Carls von der Pfalz, als des letzen von der bisherigen Pfalzsummerischen Linie († 1685. Man 16.). Er gab vorerst neuen Stoff zu Irrungen mit der Krone Frankreich, weil eine Schwester des verstorbenen Churfürsten seit 1671.

# 5) Mfrieg u. Myfiv. Fr. 1685:1697. 299

1671. an ben Bergog von Orleans vermählt mar, Die nunmehr als Mobiliarerbinn ihres Bruders mit folden Unfpruchen jum Borfchein fam, bag bem neuen Churfurften Philipp Wilhelm von ber Pfalgneuburgifchen Linie von dem , was die Sim; merifche Linte befeffen batte, nichts, als was eigent: lich Lebn mare, übrig gelagen werden follte. fe Unfpruche unterflugte Ludewig der XIV. mit folchem Gifer, daß zulett 1688., als eben noch eis ne Brrung megen Des Ergftifte Colln, wogu ber Frangofifche Sof ben Bifchof von Grrafburg, vom fürftlichen Saufe Fürftenberg, ber faiferliche ben Bairifchen Pringen Jofeph Clemens verhelfen woll: te, bingufam, auf einmal eine machtige Frangofi: fche Urmee ins Badifche, Burtenbergifche und in Die Pfalz einruckte. Woruber ber zwanzigjabri: ge Stillftand von felbften ein Ende nabm, und ein fast allgemeiner Rrieg ausbrach, bem erft ber Ryswickische Friede 1697, ein Ende machte.

Der Ryfiwickische Friede war in so weit als under erste in seiner Art anzusehen, weil diesmal nicht, wie benm Nimweger Frieden, dem Kaiser die Friedenshandlungen für das Reich mit überslaßen wurden, sondern eine eigne außerordentliche Reichsdeputation von 32. Reichsständen beider Restigionen ernannt ward, um durch ihre Subdeles girten den Friedenshandlungen zu Answick benzuswohnen. Doch ereignete sich auch hier wieder ein neuer Anstand, da die reichsständischen Subdeles girten, die sich zu Answick einfanden, zu den Consferenzen mit den auswärtigen Gesandten doch nicht zugelaßen wurden, sondern die kaiserliche Gesandtes schaft ihnen nur, wo sie es gut fand, die nöthigen

Nachrichten gab, und sie um ihre Benstimmung ansprach. (Erst 1742. ist in der Wahlcapitulaztion verordnet worden: daß zu den Congressen mit Gesandten auswärtiger Mächte, besonders solcher, mit denen man im Kriege befangen gewesen, die Reichsdeputirten unweigerlich zugelaßen werden, und die kaiserlichen Gesandten ohne deren Zuzies hung nichts verhandeln, noch auch die Reichsdesputirten zu vertreten unternehmen sollen (s). Es ist aber auch seitdem diese Verordnung noch nicht in würkliche Ausübung gesommen.)

Der Kriede felbst entsprach ben weitem nicht III. ber Erwartung, die man sich bavon gemacht hatte. Der Konig in Frankreich versprach zwar alles, was er am rechten Ufer des Rheins batte befegen lagen, zurückzugeben, wodurch unter andern bas gefamm: te Reich nicht nur Philippsburg juruckbefam, fon: bern auch an Rehl, als einem inzwischen von Frankreich zur Festung gemachten Orte gegen ber Strafburger Abeinbrucke über noch eine zwevte Reichsfestung dazu bekam (die jedoch nachber im Jahre 1754. noch eber als Philippsburg von ihrer Besagung, die der Schwabische Kreis bis dabin bergegeben batte, verlagen worden.) aeaen die Stadt Straßburg und alles übrige, was am linken Ufer des Rheins von Frankreich einge nommen war, blieb in Frangofischen Banden.

Was aber vollends unerwartet war, und bis auf den heutigen Tag nicht hat verwunden werden können, betraf eine Veränderung des Religionst zustandes, die in einem beträchtlichen Theile von Teutsch-

<sup>(8)</sup> Wahlcap. Art. 4. f. 11.

# 5) Mfrieg u. Ryfiv. Fr. 1685:1697. 301

Teutschland durch eine Claufel veranlagt murbe, welche Die Frangofischen Gefandten auf eine gang fonderbare Art im Frieden eingerucht baben wollten.

Dehmlich unter ben Orten, welche Franfreich v. unter bem Bormande ber Reunion feit bem Mints meger Frieden in Befit genommen batte, maren viele, wo die Frangofen catholifchen Gottesbienft eingeführt und evangelische Rirchenguter ben Cas tholischen zugewandt hatten. Im zwanzigjabrigen Stillftande (1684. Art. 8.) wurde deswegen auf Die Darüber von den Protestanten geführte Beschwerbe ausgemacht, daß im Religionszustande alles auf den Rug des Weftphalifchen Friedens ges laffen werden follte. Allein unter anderen Frans toffichen Contraventionen Diefes Stillftandes war auch diefe, daß die Frangofen fortfubren, das Si: multaneum an ben von ihnen eingenommenen Dr: ten einzuführen. Wovon daber eine der Urfachen, marum das Reich der Krone Franfreich (1689.) den Rrieg anfundigte, mit bergenommen murde.

Gelbst in der Wahlcapitulation Josephs des vi. I, Die ingwischen 1690. ju Stande fam, murbe es bem Raifer jur Pflicht gemacht, "ernftlich bars an ju fenn, daß bas vom Feinde im Reiche occus pirte, oder im firchlichen und politischen Buftande (in ecclesiafticis et politicis) geanderte ju der bes bruckten Stande und Unterthanen Confolation in ben alten den Reichsfundamentalgefegen und Fries bensichluffen gemaßen Stand restituirt werde." (Unter Friedensichluffen fonnten bier feine andere als die von Dunfter und Osnabruck und Mimmes gen verstanden werden. Also war die Mennung,

daß alles dem im Weftphalischen Frieden verglicher nen Entscheidungsziele gemaß hergestellt werden sollte.)

Darauf gieng auch der ausdrückliche Inhalt der Instruction, die (1697. Jan. 15.) von ges sammten Reichs wegen fur die ju den Answickie ichen Friedenshandlungen bestimmte Reichsbeputa: tion abaefasset murde. Die Evangelischen außer: ten den Wunsch, daß wegen des berzustellenden Religionszustandes ein auf alle besondere Umftande gant genau gerichteter Urtifel im Frieden einger ruckt werden mochte. Die faiserlichen Gesandten erklarten aber: ju ben Friedenshandlungen fen nur ju lagen, was zwischen dem Teutschen Reiche und der Krone Franfreich zu erortern fen, nicht aber. was nur die innere Reichsverfassung ober einzelne Reichsstände unter einander betrafe. Jest muße man nur erft auf Wiedererlangung der von Frank reich weggenommenen Orte und lander bedacht Was fich dann von Veranderungen, Die gegen den Westphalischen Frieden vorgegangen senen, hervorthun mochte, wurde hernach burch Bermendung des faiferlichen Umts berguftellen senn.

VIII. Man begnügte sich also damit, daß überhaupt gleich im dritten Artifel des Answickischen Fries dens der Westphälische und Nimwegische Friede ausdrücklich zum Grunde gelegt wurden, mit dem Jusaß, daß gleich nach ausgewechselten Ratificationen beide letztere Friedensschlusse sowohl in Resligious; als andern Sachen vollständig vollzogen, und fünftig genau beobachtet werden sollten, sos fern

# 5) Mfrieg u. Mysw. Fr. 1685:1697. 303

fern nicht eine ausdrückliche Aenderung beliebt würde. Unmittelbar hernach hieß es nun im viersten Artifel: die von Frankreich außer Elsaß reunirsten Orte sollten ihren vorigen Besihern zurückges geben werden. Da verstand sich also von selbsten, daß zugleich alles, was an solchen Orten gegen das im Westphälischen Frieden verglichene Entscheisdungsziel vorgenommen worden, nach dem Sinne des Westphälischen Friedens hergestellt werden müße. Daß hiervon eine Ausnahme statt sinden sollte, davon war bis auf die lehte Stunde, da schon der ganze Friede zu Rhswick berichtiget war, gar keine Frage.

Man war schon damit beschäftiget den Frie: ix. den ins Reine zu schreiben, als am 29. Det. 1697. furz vor Mitternacht der Französische Gesandte dars auf drang im vierten Artikel noch die Clausel bens zusügen: "daß die Römischcatholische Religion an den von Frankreich zurückzugebenden Orten so bleis ben solle, wie sie jest sen; " mit der hinzugesügten Bedrohung, daß der König sonst die Friedensshandlungen gleich abbrochen, und gegen diesenigen, die hierin Schwierigkeit machten, den Krieg fortssessen wurde.

So offenbar nun der Widerspruch war, worin x. diese Clausel mit dem im Westphalischen Frieden verglichenen Entscheidungsziele stand, und so wes nig sie also mit der allen Reichsdeputirten vorges schriebenen Reichsinstruction, und mit der ganzen bisherigen Friedenshandlung bestehen konnte; so außerten doch die catholischen Subdelegirten, daß sie lieber auf jede Bedingung den Frieden untersscheiz

# 304 IX. Leop. u. Joseph I. 1657-1711.

fchreiben, als eine weitere Fortsegung des Rrieges veranlagen murden, jumal da die Frangofischen Gefandten wiederholt erflarten: ihres Ronias Che re und Gewissen litte nicht davon abzugeben, daß Die Rirden, Die er aus Undacht bauen lagen, in ihrem Wefen erhalten werden mußten. terschrieben also die faiserlichen und der catholischen Stande Gefandten, aber von evangelischen nur bie von Burtenberg, Wetterauischen Grafen und ber Alle übrige evangelische Reichsstadt Frankfurt. Gefandten gaben vielmehr eine von ihnen unters fdriebene Erflarung an die vermittelnden Dachte, wie fie barum den Frieden nicht unterschreiben konnten, weil die eingeschobene Clausel sowohl dem Westphalischen Frieden und der Wahlcapiculation. als der vom Reiche erhaltenen Instruction . und felbst ben bisherigen Friedenshandlungen und eige nen faiserlichen und Franzblischen Erklarungen ent gegen fen.

Inzwischen mar zur Ratification des Friedens, XI. Die auch von der Reichsversammlung ju Regens: burg geschehen follte, nur eine Frift von feche BBos chen gefest, unter gleicher Bedrobung, sonft ben Rrieg gegen Diejenigen, Die fich berfelben widerfet ten, fortzuführen. Darauf murde zwar (1697. Dlov. 26.) ein Reidisgutachten zur Karificarion abgefaßt, jedoch mit einem eignen Dostfcripte, worin auf eine Berficherung angetragen murbe: daß die Catholischen gegen die protestantischen Stande im ganzen Reiche fich diefer Claufel nie be Dienen wurden, und die Claufel alfo nur eine Sa che zwischen dem Reiche und der Krone Frankreich bleiben folle, jumal da die Franzofische Gefandt **schaft** 

رغير

# 5) Mfrieg u. Myfiv. Fr. 1685:1697. 305

schaft zu Ryswick selbst erklaret habe, daß bie Claus fel nur von wenigen vom Könige selbst erbauten und botirten Kirchen zu verstehen sen.

Michts befto weniger gab ber Raifer bie Rati: xit fication bernach dennoch unbedingt von fich, ohne jener Rachfchrift einmal Erwehnung ju thun. 21s aber baruber Die Gache felbit ju Regensburg pon neuem jur Gprache fam, gab es swifthen beiben Religionstheilen fo befrige Meufferungen, Dag man endlich rathfam fand folche beiberfeits gegenseitig jurnefjunehmen, und daß doch julegt der gange Reichstag bamale in Unthatigfeit bierüber gerietb. Das einzige, womit ber evangelische Religions: theil am Ende bingehalten murbe, beffand barin, daß man wahrscheinlich voraussehen fonnte, es wurde nachftens über die Spanifche Gucceffion von neuem jum Kriege mit Franfreich fommen, ba bann ber gange Rogwickifche Friede, und mit bems felben auch die Clanfel Des vierten Artifels von felb: fen wegfallen murde.

Inzwischen ergab sich aus einem Berzeichnisse, xm. das der Französische Gesandte von Chamois (1699.) zu Regensburg bekannt machte, daß es nicht etwa nur um die von Frankreich dotirten Kirchen galt, deren an der Zahl doch nur 29. waren, sondern um 1922. Orte, deren Religionszustand unter dem Schuß dieser Clausel verändert wurde. Man begnügte sich jest nicht mit dem buchstäblichen Sinn der Clausel: die catholische Religion an den restituirten Orten zu laßen, wie sie jest sen; sondern man zog diese letzteren Worte auf die ganze Zeit des vorhergegangenen Krieges zurück. Wo auch

# 306 IX. Leop. u. Joseph l. 1657:1711.

in der ganzen Zeit in einer evangelischen Kirche nur einmal im Vorbengeben ein catholischer Felds prediger seinen Gottesdienst gehalten hatte, da sollte dieser Gottesdienst jeht seinen Fortgang beshalten.

#### VI.

Beränderter Religionszustand in der Pfalz. Erledigung der Anspruche der Herzoginn von Orleans. Streit über die Churfolge in der Pfalz 1685:1697.

I. II. Unter den tatholischen Landesnachfolgern in der Pfalz ward die catholische Religion zum Nachtheil der evanzgelischen gar sehr begünstiget. — III. Ein Vertrag, den das Haus Brandendurg im Jahre 1705. mit Churpfalz schloß, half zwar etwas, mußte ader doch schon sehr vieles nachgeben. — IV. In der Folge wurden die Processanten in der Pfalz doch noch immer mehr verdrangt und beschweret; — V. insonderheit da sast alle Dienste ben Hof und im Lande nur mit Catholischen beseht wurden. — VI. Andere protestantische Länder nahmen sowohl Pfalzer als Franzdsische Flücktlinge, die nach der Wiederrufung des Sdiets von Rantes ihr Baterland verließen, willig auf. — VII. VIII. Entscheidung der Ansprüche der Herzoginn von Orleans. — IX. Streit über die Ordnung der Nachfolge in der Pfalzischen Edur. — Bon nun an mehr berichtigte Begriffe von der Linealsoge nach dem Rechte der Erstgebuhrt.

ie ganze Geschichte der Answickischen Clausel war desto bedenklicher, weil das ganze Churkstenthum Pfalz jest einen catholischen Landess herrn hatte. Es war zwar zwischen dem lesten Chursürsten von der Simmerischen Linie und dem ersten vom Hause Neuburg noch vor des erstern Tode

# 6) Beränd. in der Pfalz 1685-1697: 307

Tode (1685. Jan. 5.) ein Bertrag entworfen, und von beiderseitigen Rathen zu Schwähisch Hals le (1685. Man 12.) gezeichnet worden, vermoge beffen die Reformirten und Lutherischen im Lande nach Vorschrift des Westphalischen Friedens ben ihrer Religion geschußt, auch in Landesbedienun: gen nicht ausgeschlossen werden follten (t): Aber pors erste verlohr die Pfalz schon viele ihrer bishes rigen protestantischen Ginwohner durch die unerhore te Grausamfeit, womit der Frangosische Minister Louvois im Jan. und Febr. 1689. in dem ganzen Striche Landes von Speier bis Oppenheim alle Stadte und Dorfer einaschern ließ. Und der Res ligionszustand der evangelischen-Pfalzer mard ber: nach von einer Regierung zur andern noch immer bebranater.

Der Churfürst Johann Wilhelm, der nach sein nem Vater Philipp Wilhelm († 1690. Sept. 2.) jur Regierung gesommen war, und sich ganz von Jesuiten lenken ließ, benußte nicht nur die Ryße wickische Clausel dazu, daß die Catholischen alles, was sie währenden Krieges den Evangelischen an Kirchen, Pfarrhäusern, Schulen und Einkunsten genommen hatten, behielten. Sondern er gab jest noch einen Befehl, daß den im Neiche einges sührten dren Religionen, wo nicht etwa vermöge des Ryßwickischen Friedens bloß ausschließlich castholische Religionsübung behauptet werden könnte, durchgängig der gemeine Gebrauch der Kirchen, Freude

<sup>(</sup>t) Lunigs Reichsarchiv part. spec. (vol. 5.) S. 734. Struvs Pfalgische Kirchenhistorie S. 687.

# 308 IX. Leop. u. Joseph I. 1657:1711.

Freudhofe und Rlocken verstattet werden follte : nur fo, bag eine Religion ber andern in deren Uebung nicht binderlich falle. Daneben übergab er alle geiftliche Guter, unter bem Unfuhren, bag folche bisber übel verwaltet maren, einer fo genannten Abmodiations : Commission, wozu hauptfachlich ca: tholifche Rathe geordnet wurden. Dun fieng man an den evangelischen Beiftlichen ihre Befoldungen einzuschränfen, und ben catholischen neue zuzulegen. Das einmal eingeführte Simultaneum follte nun auch ichon einen Rechtsgrund dazu bergeben, baß funftig alle Ginfunfte Der evangelischen Rirchens und Schulbedienten, ale ein Bugebor bes Gottess Dienstes, verhaltnigmäßig mit ben Catholischen getheilt werden mußten; ohne noch vieler andern einzelnen Reuerungen wegen Feierung ber catholis fchen Feiertage, wegen Erziehung ber Rinder aus vermischten Chen u. d. g. ju gebenfen (u). Alle Diefe Dinge bewogen das evangelifche Corpus, un: term 28. Dov. 1698. Der Churpfalgifchen Gefandt Schaft ju Regensburg (v), und im Jul. 1699. bem Churfurften von der Pfalz felbften durch den im Ramen des gesammten evangelischen Religions: theils eigends deshalb an den Churfurften abger fandten Churbrandenburgifchen gebeimen Regies rungsrath, Frenheren von Wyllich ju Boebelaer, dienliche Vorstellungen thun ju lagen (w). Allein es war alles vergeblich (x). Die Borftellungen,

<sup>(</sup>u) Schauroths Samml. bom corp. euang. Th. 2. S. 286. 289.

<sup>(</sup>v) Schauroth am a. D. G. 285.

<sup>(</sup>w) Schauroth am a. D. S. 290. 297.

<sup>(</sup>x) Schauroth am a. D. G. 305 : 398.

# 6) Berand. in der Pfalz 1685:1697. 309

welche hernach bas evangelische Corpus unterm 24. Dec. 1700. und 23. Man 1701. in eigenen Schreiben an den Kaiser ergehen ließ, waren eben so fruchtlos (y). Kaum machten die von Chursbrandenburg zulest mir Ernst gedrohten Repressassien annoch einigen Eindruck.

Diefen legteren mar es ju verbanfen, bag ber: III, nach im Jahre 1705. zwischen ben beiben Chur: baufern Brandenburg und Pfalz noch ein Bertrag und eine fich barauf beziehende Churpfalgifche Religionsdeclaration ju Stande fam, worin noch ein und anderes ju Erhaltung bes evangelis fchen Religionsmefens in der Pfalz geordnet mur-De, aber auch fcon viel nachtheiliges eingeraumt werden mußte. Go follte g. B. in Dberamtsftads ten, wo mehrere Rirchen maren, ben Catholifchen ausschließlich eine eingeraumt werben. 200 aber nur eine fen, follten Die Catholifchen bas Chor, Die Protestanten bas Schiff der Rirche haben. In Den übrigen Stadten, Bleden und Dorfern follte fowohl in Unfebung ber Rirchen als ber Rirchen: guter und alles jugeborigen, wie auch in Unfebung ber Spitaler, BBaifen; und Urmenbaufer funftig Diefe Proportion beobachtet werben, daß Die Ca: tholifchen 2, Die Reformirten & baben follten ac. Alle Rirchenguter und Befalle follten Deswegen burch eine Generaladministration von zwen catho: lifchen und zwen reformirten Rathen verwaltet, und alle Bierteliahre nach gedachter Proportion ges theilet werben zc. Der reformirte Rirchenrath follte in feinen vorigen Stand und Jurisdiction

(y) Schauroth am a. D. G. 399:401.

# 310 IX. Leop. u. Joseph I. 1657-1711.

bergestellt werden; boch follte das Lutherische Confistorium davon unabhängig bleiben und seine eigne Udministration der den Lutherischen 1624. zuges tommenen geiftlichen Guter behalten x. gens follte ein jeder die Frenheit haben, eine ber dren im Reiche erlaubten Religionen offentlich ju bekennen, und nach Belieben fich von einer gur anbern zu begeben. In vermischten Eben follte in Unsehung der Religion der Kinder und deren Bevormundung den Cheberedungen oder in beren Ermangelung bem Saupte ber Familie nachgegan: gen werden, jedoch mit Borbehalt der Gemiffens: frenheit der Rinder, wenn fie zu den Jahren ihrer eignen Discretion famen. Ben catholifchen Proceffionen follten die Protestanten nicht angehalten werben Gras ju ftreuen, mit bem Gewehr aufzu: warten, Jahnen ober Kreuze zu tragen. Auch follte man fie nicht nothigen Das Ave Maria ober catholische Reiertage anzuläuten, noch ben ber Mor: gens: Mittags: oder Abendoflocke ben Buth ab: zuziehen, noch vor dem Venerabile das Gewehr zu prasentiren oder niederzufmeen, an catholischen Feiertagen ihre Arbeiten einzustellen, fich ber Roth. taufe oder catholischer Bebammen zu bedienen, Rafts tage mitzuhalten, ber Religion balber zu emigris Mit den Chefachen follte es ends ren u. s. w. lich nach ber Chegerichtsordnung gehalten werben, und in vermischten Fallen der Alager dem Gerichts: ftande des Beklagten nachgeben (z).

QUE

<sup>(2)</sup> Lünigs Reichearchiv part. spec. (vol. 5.) S. 754. Sabers Staatscanzlen Ih. 10. S. 71. 803., Struvs Pfälzische Kirchenhisterie S. 1112.

# 6) Verand. in der Pfalz 1685-1697. 34

Selbst aus dem Inhalte dieses Vergleichs läßt iv. sich abnehmen, was damals schon die Protestansten in der Pfalz für Beschwerden gehabt haben. Es ist aber auch daben seitdem noch lange-nicht geblieben (a). Durch die den Reformirten entzos genen und den Catholischen zugewandten Kirchens güter und Gefälle wurden die Mittel zum Unters halt der reformirten Geistlichen so vermindert, daß über 60. reformirte Pfarrer: und Schuldienerstellen eingehen mußten. Viele beträchtliche Güter wurs den den Reformirten entzogen und theils Jesuiten oder anderen Orden überlaßen (b), theils sonst

- (a) Viele hieher gehörige besondere Umstände enthält ein eigentlich diesem Gegenstande gewidmes tes Buch: "Die neueste Religionsderfassung und Religionssstreitigkeiten der Reformirten in der Unsterpfalz, aus authentischen Quellen," Leipzig 1780. 8. (30. Bogen). Das wesentlichste davon ist erst kürzlich in einem "Memoriale der gesammten evangelisch reformirten Geistlichsteit in der Unterpfalz vom 30. Oct. 1784." in Begleitung mit einer des sondern specie facti (zusammen 8. Bogen in Fol.) an das evangelische Corpus gebracht, und ben diesem den 6. Man 1786. dietert worden. Aus diesen beiden Quellen habe ich meist die hier folgenden besonderen Umstände genommen.
- (b) So haben z. B. die Jesuiten zu Neustadt an der Harbt die den Resormirten genommenen Schaffnerenen Branchweiler und Winzingen der kommen, welche jahrlich über 1149. Gulden an Geld, 16. Fuder Wein, 228. Malter Korn, 4. Malter Gerste, 52. Malter Spelz und 42. Malter Haber abwersen. Das noch einträglichere Stift Neuburg ist den Jesuiten zu Heidelberg eingeräumt worden. Die Carmelitergefälle zu Weinheim hat man den dortigen Carmelitern gegeben.

# 312 IX. Leop. u. Joseph I. 1657:1711.

veraufert (c), whne bag jene eine Berautung bas für erhielten. Die Verwaltung der Kirchenguter ward einer geiftlichen Abminifiration übergeben. . Die aus zwen reformirten und zwen catholischen Ras Deren Ungahl ift aber bis then bestehen sollte. auf 28. Rathe und gegen 70. Subalternbedienten angewachsen, und der ganzen Administration noch ein catholischer Prasident vorgesekt worden, der es in feiner Gewalt hat, feine Religionsverwandten mit vortheilhaften Commissionen und Geschäfften vorzüglich zu begünstigen, und überhaupt den car tholischen Rathen ein merkliches Uebergewicht zu Die Besoldungen diefer Udministras verschaffen. tion find nun felbst so boch gestiegen, daß fur bie reformirten Kirchen und Schufen besto meniger übrig blieb (d). Selbst ben den gemeinschaftlie фæ

(e) 3. B. an den Grafen von Leiningen. Hartens burg ist von dem Stifte Limburg und der Schaffneren Bockenheim ein jahrlicher Ertrag von 500. Gulden an Geld, 55. Fuder Wein, 568. Malter Korn, 45. Malter Gerste, 145. Malter Spelz, 60. Malter Haber als ein Churpfälzisches Lehn abertragen worden. Noch im Jahre 1706. wurde den Reformirten das Stift Neuhausen mit beynathe 20. tausend Fl. jahrlicher Einkunfte nehst noch einigen Schaffnerengefällen genommen, und dem Hochstifte Worms überlaßen; ohne daß die Reformirten für alles das eine Vergütung erhalten haben.

(d) Die Erhaltung ber geistlichen Abministration, welche 1706. mit 6276. Fl. bestritten wurde, kostete im Jahre 1775. an Gelde 33.358. Fl., und an Früchten 996. Malter Korn, 53. Malter Gerste, 269. Malter Naber und 79. Fuber Wein. Das von haben die catholischen Mitglieder der Adminis stration 19.328. Fl., 581. Malter Korn, nebst der

# 6) Beränd. in der Pfalz 1685-1687. 313

chen Recepturen find an statt des Verhaltnisses von 4, die reformirt senn sollten, nur 23. Reformirte gegen 26. Catholifche und 8. Lutherische angesett. Der Kirchenroth, der sonft als eines der ersten Landescollegien unmittelbar im Namen des Churfürsten die Aufsicht über das ganze Kirchen: und Schulwesen zu führen batte, ift von der Regierung gleichsam zu einer Unterstelle berabgewürdiget wors Gewisse Convente, die endlich nach ber Pfale zischen Kirchenverfassung selbst von den reformirten Pfarmern und Superintendenten oder Inspectoren von Zeit zu Zeit gehalten werden sollten, find zulett aar verboten worden. Auf folche Urt bat die reformirte Religion, die noch im Jahre 1618. die wahre Landesreligion war, und vermoge des Wests phalischen Friedens eben das Jahr zum Entscheis dungsziele ihrer Gerstellung und Aufrechthaltung baben follte, in manchem Betrachte faum fo viele Arenheit behalten, als felbst ber Jubenschaft nicht bestritten wird.

Inson

ganzen Gerste = und Haberbesoldung und 45. Furber 1. Ohm Wein gezogen; also 5498. Fl., 168. Malter Korn, 53. Malter Gerste, 266. Malter Daber, und 11. Fuber 2. Ohm Wein uncht als die Reformirten; ba sie boch nur 3 zu den Kosten berstragen, also gegen 9798. Gulden, 269. Malter Korn, und 22. Juder 5. Ohm Wein mehr empfangen als gegeben haben. Des catholischen Prassischenten Besoldung alleine beläuft sich auf 5. taus send Gulden. Für Schreibmaterialien besommt er noch besonders an Geld 40. Fl. Dennoch ist in den Jahren 1765. die 1780. noch eine Summe von 3173. Fl. an Schreibmaterialien sür ihn versrechnet worden.

#### 314 IX. Leop. u. Joseph I. 1657-1711.

Insonderheit haben die Protestanten in der Pfalz noch dadurch am meisten verlohren, daß bens nabe alle Bedienungen ben Sofe und im gangen Lande nur mit Catholischen besetht worden (e). Das alleine bat naturlicher Weise immer mehr cas tholische Familien ins Land gezogen und empor ge Durch Begunftigung vermischter Chen und der Kinder Erziehung in der catholischen Relis gion, burch begunftigte Religionsveranderungen ober Aufnahme neuer catholischer Burger und Uns terthanen, und wer weiß durch wie viel andere Mittel hat fich auf folche Art die Anzahl ber Cas tholischen im Lande immer mehr vergrößert. bingegen viele protestantische Pfalzer auswarts ihr Gluck fuchen mußen, und also verhalmigmagia abe genommen, wie jene zugenommen haben. Das alles unter mehreren Regierungen nach einander fortgeführet, mußte frenlich dem gangen Lande eine vollig veranderte Gestalt geben, bag es gegen bie vorigen Beiten fich nicht mehr gleich feben tonnte.

vi. Ein trauriger Eroft mußte es fur bie Pfalgie ichen Protestanten senn, wenn sie saben, daß eben ber

(e) Einige wenige Benspiele ausgenommen, sind die Reformirten sowohl von allen hofamtern und Gerichtstellen, als von Stadtbirectorien und Landsbeamtensiellen ausgeschlossen. Es erstreckt sich so gar bis auf Dorfschulzen, Gerichtschreiber und Pedellen, wozu man statt alter erfahrner einheimisscher Reformirten lieber ausländische Maurergessellen, Strohschneiber, Schäfer und Lagelohner berüft, wenn sie nur catholisch sind. Ein reformirter Schulz, wenn gleich der ganze Ort ober der größte Theil besselben reformirt ware, ist in der Pfalz eine seltene Erscheinung. So dußert sich obige species falls vom Oct. 1784.

# 6) Berand in der Pfalz 1685:1697. 315

der Monarch, dem die Pfalz im Jan. und Jebr.
1689. ihre Sinascherung, und hernach 1697. die Elausel des Ryßwickischen Friedens zu danken hatzte, in seinem eignen Reiche durch Wiederrufung des Edicts von Nantes Millionen ihrer Glaubenszgenossen unglücklich gemacht, und großentheils zum Wanderstade gebracht hatte. Ein Umstand, wozwon viele Teutsche Reichsstände vortrefflichen Gezbrauch zu machen wußten, um mit diesen Französsschauch zu machen wußten, um mit diesen Französsschauch zu machen wußten, um wieder selbst neue Städte und Dörfer für sie anlegen ließ; so daß auch das dazu bengetragen hat, mancher Teutschen Gegend eine andere Gestalt zu geben.

Was übrigens jene Ansprüche der Berzo vn. ainn von Orleans anbetrifft, die zu dem Kriege, bem der Answickische Friede ein Ende machte, wenigftens bem Mamen nach ben erften Unlag gegeben batten; so waren solche alterdings in so weit nicht ungegrundet, als nach dem unter unsern fürftlichen Baufern uralthernebrachten Succeffionsreche te eine Tochter, so lange Bruder von ihr da find, nichts als ihre Aussteuer begehren fann, aber wenn mit einem Bruder, wie bier der Kall mar, bet Mannestamm einer Linie erloscht, und das Land einem Stammsvetter von einer andern linie ju: fallt, alsdann die Mobiliarverlagenschaft der erlo: schenen linie ber Tochter, Schwester ober andern nachsten weiblichen Verwandtinn von eben der Lie nie ju gute fommt (f). In folchen Gallen muß Deswegen immer eine Absonderung der Mobiliars verlagenschaft von der Landesfolge geschehen, so mie

# 316 IX. Leop. u. Joseph I. 1657-1711.

wie nach den kehnrechten ahnliche Absonderungen des kehns vom Eigen vorzukommen pflegen. Und ter jenem Namen wird billig in Anspruch genommen, was von den Einkunsten der Cammergüter zur Zeit des Todesfalles erübriget, oder auch sonst an beweglicher Habe vorhanden ist, die nicht als ein Zugehör des kandes angesehen werden kann. Ueber die einzelnen Gränzbestimmungen dieser Dinsge können aber desto eher streitige Fragen entsteben, weil hier alles nicht sowohl auf ausdrücklichen Gessehen, als bloß auf Herkommen und Gewohnheitssrechten beruhet.

Darin war allemal bie Krangofifche Forberung übertrieben, daß dem Stammevetter nichts als eis gentliche Lehne gelagen, und gange Stude tanbes bloß besmegen, weil fie nicht Lebn fonbern allodial maren, in Unfpruch genommen werben follten; ba boch altvaterliche Stammauter mit Lebngutern nach dem Berfommen unferer fürftlichen Saufer in Unfebung ber Erbfolge gleiche Rechte baben. Ger meiniglich wird am Ende eine gewiffe Summe jur Abfindung für die Mobiliarverlagenschaft in Paufch und Bogen verglichen. Das war auch bier bas Ende der Gache. Im Rugwickifden Frieden mar Diefer Gache wegen ein Compromif auf ben Raifer und ben Ronig in Franfreich, und allenfalls auf ben Dabft als Dbmann, feftgefest. Rach einem zwiespaltigen Ausspruch, der im Mamen jener bei ben Monarchen am 26. Upr. 1701. vom Reichs hofrath Friedrich Binder und vom Strafburgifchen Prator Ulrich Obrecht gescheben war, entschied ein pabstliches Urtheil vom 17. Febr. 1702. Dabin: daß ber Churfurft von ber Pfalz gegen Bezahlung

# 6) Berand. in der Pfalz 1685:1697. 317

300. taufend Scubi von allen Unspruchen zu ent: binden fen.

Ein anderer Streit mard bem Saufe Pfalmen: IX. burg anfangs felbst wegen der Machfolge in der Chur erregt, den der Ronig in Franfreid ebens falls unterftußte. Es fugte fich nehmlich, Daß ju ber Beit, als Der Churfurft Carl 1685, ftarb, uns ter den übrigen Berren bes Pfaltifchen Saufes Der Pfalgraf Leopold Ludewig von Belbeng bem lette verftorbenen Churfurften noch einen Grad naber mar, als ber Pfalgaraf Philipp Bilbelm von Reuburg. Diefes wurde ibm, wenn es bloß ben ges meinen Romifchen Rechten nachgegangen mare, einen unftreitigen Borgug gegeben baben. Allein nach dem Rechte der Erftgebuhrt gilt nur der Grunds faß: Daß fein Dachgebohrner, ober wer von eis nem Rachgebohrnen abstammt, jur Gucceffion ges langen fann, fo lange noch ein vorher gebohrner, ober einer, Der von Demfelben abstammt, porbanben ift. Bermoge Diefes Grundfages fommt feine perfonlich nabere Bermandtichaft bes Grades in Betrachtung, fondern jede altere Linie behalt, fo lange jemand von ihr vorhanden ift, den Borgug por ber jungern Linie. Diefe Linealfucceffion wurs be ben diefer Gelegenheit in verschiedenen Schriften naber, als bisber gefcheben mar, ausgeführt. Damit Scheint auch fur die folgende Beit ber Scrus pel gehoben ju fenn, ben man nach ber goldenen Bulle fich anfangs barüber gemacht batte, ob un: ter bren Brubern, wovon ber altefte Churfurft gewefen, der zwente aber ichon vor demfelben geftors ben mar, ber britte Bruber, ober bes zwenten Cobn fuccebiren muße? Ungeachtet es im XIV.

# 318 IX. Leop, u. Joseph I. 1657-1711.

Jahrhundert ein Paarmal anders gehalten worden (g), so zweifelt doch heutiges Tages niemand. daran, daß allerdings des zwenten Bruders Sohn vor dem dritten Bruder den Vorzug habe.

#### VII.

Nielerlen andere Successionsfalle 1685:1697.

I. Abgang bes hauses Pfalzvelbeng. — II. Mehr ambere jusammengestorbene hauser burch Abgang einzelner Linien, als der Altenburgischen und Jenaischen im hause Sacten, — III. IV. und der Gustrowischen im hause Sactendurg. — Dieser lettere veranlaste nicht nur einen Suecessionsstreit, sondern auch einen Streit zwichen dem Raiser nund den Riederschofischen kreisausschreibenden Fürsten wegen der Erecution. — V. Vergleich zwischen Recklens wegen der Erecution. — V. Rergleich zwischen Recklens burg Schwerin und Strelit über die Gustrowische Succession. — VI. Noch andere Successionstrrungen wegen Obenburg und Delmenhorst. — VII. Irrungen zwischen Dasnemark und Holsteingottorp wegen Schleswig. — VIII. Bubandenburgische Ansprücke auf Liegnis, Brieg und Wohlau, wie auch auf Igerndorf, — und Wergleich dazsüber. — IX. Abgang des Hauses Sachsen Lauenburg, und darauf erfolgte Successionsstreitgkeiten.

er Pfalzgraf Leopold Ludewig, der anfangs dem Churfürsten Philipp Wilhelm die Churs folge streitig gemacht hatte, starb hernach selbst (1694. Sept. 29.) als der letzte von der Veldens zischen Linie; worüber unter den übrigen Stammssvettern des Pfälzischen Hauses ein solcher Succepsionsstreit entstand, daß erst im Jahre 1733. ein Vergleich dem Streite ein Ende gemacht hat.

Ùeber:

(g) Oben Th. 1. S. 243.

# 7) Successionsfalle 1685: 1697. 319

Ueberhaupt wurde es jest immer merklicher, n. daß wegen des Nechts der Erstgebuhrt, zu dessen Einführung die meisten Häuser sich nach und nach bequemten, fein beträchtliches reichsständisches Haus sich weiter in mehrere regierende tinien verztheilte, wohl aber tänder erloschener tinien den überlebenden desto häusiger zu gute kamen. So waren also nicht nur im Hause Pfalz die tinien von Simmern und Beldenz nunmehr erloschen, sons dern auch im Hause Sachsen wurde die Altenburgische tinie, welche 1672. Apr. 14. erlosch, mit der Gothaischen, und die Jenaische tinie, die 1690. Nov. 4. ausgieng, mit der von Weimar und Eisenach vereiniget.

Much im Saufe Mecklenburg erlofch mit bem III. letten Bergoge Guftav Adolf von Guftrow († 1695. Det. 26.) Deffen bisherige Linie. Daruber entstand aber ein Successionsftreit zwischen bem Damaligen Bergoge Friedrich Bilbelm von Dect. fenburg : Schwerin, und dem Bergog Abolf Frie: brich dem II. von Medlenburg : Strelig. wollte ben Unfall blog nach dem Rechte ber Erft: gebubrt fich alleine queignen. Letterer batte Die Dabe des Grades fur fich, und behauptete, daß nach bem vaterlichen Teftamente Diefer Unfall we: nigftens gleich getheilet werden mußte. Diefer Streit mare bald in weit großere Unruhen ausges brochen, ba zwischen bem faiferlichen Sofe und ben Sofen ju Stockholm und Berlin es bennabe jum offentlichen Bruche baruber gefommen mare.

Der Raiser hatte seinem Gesandten im Nieder. IV. sachsischen Kreise, dem Grafen von Eck, aufges tras

# 320 IX. Leop. u. Joseph I. 1657-1711.

tragen, in Gefolg eines Reichshofrathserfennts niffes ben Bergog von Schwerin in Befig ju fegen. Sowohl die Bofe zu Stockholm und Berlin, als bas Saus Brannschweig hielten bas für einen Gine griff in bas Grecutionsrecht, bas ihnen als freise ausschreibenden Fursten in Diebersachsen alleine Sie ließen alfo den Bergog Friedrich zufáme. Wilhelm mit gewaffneter Sand wieder aus bem Belike von Guftrom feken. Gelbit ben Grafen von Ed ließ ber Schwedische Oberftlieutenant von Rlin: fenstroem durch ein Daar Grenadiere mit Gewalt auf einem Stuhle aus dem Schlosse zu Buftrom beraustragen. Darüber wurde den Gesandten ge-Dachter Sofe ju Wien ichon der Zutritt an Sof un-Doch dieser Unwille ward noch badurch bengelegt, da durch eigene Schreiben an den Rais fer die Thatlichfeit Damit entschuldiget murde, bas fie ohne Befehl der Sofe geschehen sen.

Der Successionsstreit wurde hernach zwischen ben beiden Mecklenburgischen Häusern Schwerin und Strelig (1701. März 8.) dahin verglichen, daß der Herzog von Strelig sich zwar des Anspruchs auf Gustrow begab, dagegen aber das Kurstensthum Naheburg nehst Sie und Stimme auf Reichs, und Kreistagen erhielt, wie auch den Stargardisschen District, und die Commenden Mirow und Nemerow, auch sonst noch jährlich 9000. Athle. aus dem Zolle zu Boizenburg. Das Necht der Erstgebuhrt ward aber auch ben dieser Gelegenheit sowohl für die Schwerinische als Strelisische Linie von neuem bestätiget.

# 7) Succeffionsfalle 1685:1697. 321

Moch einige Successionsirrungen waren in ver: VI. Schiedenen andern Saufern im Gange. Im Saus fe Solftein mar ichon feit 1667. uber bie nachges lakenen Lander des Damals verftorbenen legten Gras fen von Dibenburg ein Successionsftreit entftan: ben. Gein legitimirter naturlicher Gobn, Unton Buntber Graf von Albenburg, befam gwar bie Berrichaften Rniphaufen und Barel (Die bernach mit einer Enfelinn beffelben an bas graffiche Saus Bentint gefommen find.) Die Berrichaft Rever, bie ber lette Graf von Olbenburg ebenfalls befefe fen batte, befam feiner Schwester Gobn, Der Rurft Johann von Unbaltgerbit (Deffen Urenfel, Der jes Bige Furft von Berbit fie noch jest befist.) über Oldenburg und Delmenborft ftritt Der Bergog von Solftein : Ploen mit bem Ronige in Danemarf und bem Saufe Solftein : Gottorp. Leftere fiefen in ihrem Damen Befig ergreifen, und beries fen fich theils auf eine faiferliche Unwartichaft, theils auf einen mit bem Leftverftorbenen errichteten Ber: trag und auf fein Teftament. Der Bergog von Ploen bezog fich gleichfalls auf faiferliche Unwart: Schaften und übrigens auf feine nabere Bermandt fchaft; batte auch den faiferlichen Sof auf feiner Geite.

Das Haus Solftein: Gottorp stand damals VII. (1667.) mir dem Könige Friedrich dem III. von Dänemark in gutem Vernehmen, da die ehema: ligen Streitigkeiten wegen Unabhängigkeit des Hers zogthums Schleswig seit 1658. verglichen waren, worüber jeht (1667. Oct. 12.) noch ein neuer Verz gleich zu Glückstadt geschlossen ward. Allein der folgende König Christian der V. nahm (1675.) p. Entw. d. Staatsverf. Th. II.

#### 322 IX. Leop. u. Joseph I. 1657-1711.

das Herzogehum Schleswig selbst in Besis, und fand sich auch mit Holstein: Ploen ab, um ganz Oldenburg und Delmenhorst für sich behalten zu können. In dem Frieden, wozu sich Dänemark nach den Rimweger Friedensschlüssen bequemen mußte (1679. Sept. 2.), ward zwar dem Hause Gottorp die völlige Herstellung versprochen. Aber im Man 1684. ließ Christian der V. das Herzogshum Schleswig von neuem seierlich mit der Krosne vereinigen. Woraus nachher einer von dem Hauptgegenständen des Nordischen Krieges erzwuchs, der im Jahre 1700. zwischen Dänemark und Schweden zum Ausbruch kam.

Ein Unspruch, den der Churfurft Rriedrich VIII. Wilhelm von Brandenburg von wegen einer Erbs verbruderung von 1537. auf die Schlefischen Surftenthumer Liegnin, Brien und Wolslau mache te, die der Kaiser nach Abgang des letten Her: 2098 († 1675. Nov. 21.) eingezogen batte, marb gwar am 7. Man 1686. ben Gelegenheit eines bas maligen Bundniffes zwischen beiden Sofen Dabin verglichen, daß der Churfurft sowohl diefes als eis nes noch alteren Unspruches auf das Fürstenthum Jagerndorf, das nach der Achtserflarung des Marge grafen Johann Georgs im brengigjahrigen Rriege eingezogen war, fich begab, Dagegen aber ben Schwibuffer Rreis vom Raifer abgetreten befam. Jedoch in Gefolg eines Reverses, ben der nachbe rige Churfurst Friedrich als damatiger Erbpring schon ins Gebeim ausgestellt batte, murde bernach (1694. Dec. 10.) Diefer Bertrag in fo weit wieder aufgehoben, daß ber Raifer den Schwibuffer Rreis für 100. tausend Riblr. wieder juruckbefam. (Eben

# 7) Successionsfalle 1685:1697. 323

(Sten darüber entstand hernach der Schlesische Rrieg, den Friedrich der II. 1740. anfieng, um biefe Anspruche wieder geltend zu machen.)

Endlich entfand noch ein Successionsstreit über IX. Sachsen: Lauenburg, das nach Absterben des letten Bergogs († 1689. Sept. 19.) der Bergog Georg Wilhelm von Braunschweig: Zelle theils als Areisoberfter und Sequester, theils wegen eigner Anspruche seines Sauses in Besit nehmen ließ (1689. Sept. 30.). Selten trafen wohl so vielers Ien Anspruche auf einerlen Gegenstand jusammen. wie bier. Das Churhaus Sachsen berief fich auf eine Anwartschaft von 1507. und auf eine Erbverbruderung von 1671. Die Gachsichen Bergoge ber Ernstischen Linie machten aber dem Churs hause noch den Vorzug streitig. Die Fürsten von Unbalt traten als Stammsvettern und Erbverbru: berte auf; in der lettern Gigenschaft auch die Ber: joge von Mecklenburg. Undere Anspruche mache ten noch zwen Tochter bes lestverstorbenen. Deren eine an den Pfalzgrafen Philipp Wilhelm von Reue burg, die andere an ben Margarafen Ludewig Wilhelm von Baden vermablt mar, und eine Ber-20ainn von Solftein Sonderburg als des letten Bergogs Baters Bruders Tochter. Endlich auf bas Land Babeln machte ber Ronig in Schweben von wegen des Berjogthums Bremen noch gang besondere Anspruche. Das Saus Braunschweig batte des Rechts, das Henrich der towe an dies fem ihm entriffenen Lande gehabt batte, fich nie begeben. Vielmehr war noch 1369, von den Ber zogen Wilhelm und Magnus von Braunschweig mit dem Berjoge Erich von Sachsen : Lauenburg **X** 2

#### 324 IX. Leop. u. Joseph I. 1657-17u.

ein neuer Vertrag geschlossen worden, daß, im Fall der kauenburgische Mannsstamm abgeben würde, kauenburg an das Haus Braunschweig sallen sollte. (Mit Chursachsen ist hernach 1697. ein Vergleich getroffen, wodurch dasselbe auch sein Unsprüche an das Haus Braunschweig cedirt hat. Im Jahre 1716. ist das erstemal die kaiser liche Belehnung hierüber erfolget.)

#### VIII.

Einige neue Linien im Saufe Sachsen, und vers schiedene neue Fürsten 1685 1697.

<sup>1.</sup> Durch die vielen Succeffionsfälle ward die Jahl der regierenden Schafer nach dem Rechte der Erstgebubrt sehr vermindert. — Rur im hause Sachsen entstanden von neuem mehrere Linien. — II. III. Im Churhause Sachsen gab es neue Redenlinien zu Weissensells, Merseburg, Zeiz. — IV. Im herzoglichen hause bildeten sich sieben neue Linien zu Gotha, Coburg, Meinungen, Kömbild, Lisenberg, hild burghausen, Saalfeld. — V. Durch faiserliche Standeserbhungen wurden viele Grafen zu Farsten gemacht. — Ebnige neue Fürsten gelangten auch zu Sit und Stimme im Fürstenrathe.

en ben vielerlen Successionsfällen, welche sich seit einiger Zeit ereignet hatten, blieben zwar die Stimmen, welche die ausgestorbenen Haufer ober kinien im Reichsfürstenrathe gehabt hatten, unverändert so, wie sie seit dem Jahre 1582. auf dem Reichstage im Gange gewesen waren (h). Aber die bisherige Anzahl der regierenden Hauser nahm doch mit einem jeden solchen Falle ab; ohne

<sup>(</sup>h) Dben G. 13.

# 8) Reue Sachs. Linien 2c. 1685:1697. 325

daß nunmehr die Anzahl derselben so leicht wieder vermehrt werden konnte, wie es ehedem, so lange noch Theilungen üblicher, als die Erstgebuhrtssolzge, waren, nicht ungewöhnlich gewesen war. Von den größeren Häusern war nur noch das einzige Haus Sachsen in dem Falle, daß es sich von neuem in mehrere Linien vertheilte; und zwar in seinen beiden Hauptstämmen sowohl der Albrechtischen nunmehrigen Churlinie, als der Ernstischen herzzoglichen Linie.

In der Albrechtischen Linie des Hauses Sachsen II. hatte der Churfurst Johann Georg ber I. im Jah: re 1652. ein Testament errichtet, und 1653. noch einen Codicill hinzugefügt, worin ein nur von Ro: mischen Rechtssähen eingenommener Rechtsgelehr: ter die Reder geführt hatte. Da brauchte es fren: lich sonderbare Wendungen, wenn das Recht der Erftgebuhrt statt finden, und doch bas Succes: fionssoftem des Romifchen Rechts, Das jener Erb: folgsart durchaus zuwider ift, nur einigermaßen aufrecht erhalten werden follte. Die Ginleitung wurde also so gemacht, daß der Churfurst zwar alle seine Sohne (honorabili institutionis titulo) ju Erben einsette, auch wurflich einem jeden nachgebohrnen Gobne ein gewiffes Stuck Landes anwies. jedoch fo, daß, wenn gleich der jungeren Gohne Untheil ben Pflichttheil ber gemeinen Rechte nicht erreichte, noch ein Theil dem andern vollig gleich fenn mochte, fie dennoch durch Pratenfionen der Erganzung des Pflichttheils weder unter fich felbst Streit erregen, noch den Churpringen deswegen belangen follten, befonders in Unfehung ber über: aus großen churfürstlichen Cammerschulden und Æ 2 der

# 326 IX. Leop. u. Joseph I. 1657-1711.

ber großen Beschwerden, womit die Churwurde behaftet sen &. (i).

- III. Das Resultat dieser Berordnungen mar ende lich dieses. Bon vier Sohnen, die Johann Georg. ber I. hinterließ († 1656. Det. 8.), ward der altes fte, Johann Georg ber II., der Nachfolger in der Chur und famintlichen Sauptlandern Diefer Ulbrechs Aber auch die dren übrigen befas tischen Linie. men jeder ein Stud landes angewiesen, fo baf fie fich alle bren ftandesmäßig vermablen, und wieder bren tinien formiren fonnten, eine ju Beiffenfeld, bie andere zu Merseburg, die britte zu Beiz. (2014 le diese dren tinien sind aber auch schon in der zwens ten oder dritten Generation wieder erloschen, die · Zeizische Linie 1725., Die Merseburgische 1738., Die Weissenfelusche 1746.; daß also nunmehr in der ganzen Albrechtischen linie doch wieder nur der Churfurst als alloiniger regierender herr alle lans ber dieses Saufes unter feiner Regierung vereinis get bat.)
- In der Ernstischen herzoglich Sächsischen Linie hatte der vortrefsliche Herzog Ernst der Fromme zu Gotha sieben Sohne, denen er noch ben seinen Lebe zeiten die Regierung übergab, in der Neynung, daß sie alle sieben dieselbe in Gemeinschaft fortsüberen sollten. Dieses geschah jedoch nach seinem ins dessen 1675. erfolgten Tode nicht länger, als bis ins Jahr 1680., da sie sich dergestalt abtheilten, daß ein jeder seinen eignen Siß bekam, auch ein jeder sich standesmäßig vermählte. So entstanden bier
  - (1) Lunigs Meichsarchiv part. spec. sect. 4. S. 169. u. f.

# 8) Neue Sachs. Linien 2c. 1685:1697. 327

bier auf einmal fieben regierende Bergoge ju Gotha, Coburg, Meinungen, Rombild, Gifenberg, Bildburghaufen und Saalfeld. Jedoch die Reichs: tagestimmen wurden badurch nicht vermehrt; font bern da blieben für diese Linien nur die einmal im Kürstenrathe bergebrachten Stimmen von Coburg. Gotha und Altenburg. In den Jahren 1699. 1707, und 1710, giengen auch schon dren von des Herzog Ernsts Sohnen ohne Nachkommen ab, wos burch deren Antheile Coburg, Gisenberg und Nome bild erlediget wurden. (Erst nach vielen Streitig: feiten find bernach durch neue Bertrage insonder: beit im Jahre 1735., nachdem nicht weniger als 206. Reichshofrathsconclusa in diesen Sachen ers gangen waren, endlich anderweite Vertheilungen geschehen, so, wie jest die vier Sauser Gotha, Meinungen, Sildburghausen, und Cobura: Saal: feld noch übrig sind. In jedem dieser Sauser ist seitdem noch das Recht der Erstaebuhrt besonders eingeführt worden; nur bis jest noch nicht in Deis Bu Gotha geschab es schon 1685. vom Berzoge Friedrich bem I.) (k).

An neuen Fürsten ließ es inzwischen der kai: v. serliche Hof durch weitere Standeserhöhungen nicht fehlen. So wurde das bisher gräsliche Haus Fürsstenberg am 12. Man 1664., der Graf Johann Abolf von Schwarzenberg den 14. Jul. 1670., der Graf Albrecht Ernst von Dettingen den 14. Oct. 1674., der Graf Georg Friedrich von Walsdeck den 17. Jul. 1682., der Graf Eugenius Ale:

<sup>(</sup>k) Galletti Geschichte bes Herzogthums Gostha Th. I. S. 309.

# 328 IX. Leop. u. Joseph I. 1657:1711.

rander von Thurn und Taris 1686., die Grafen von Naffau: Saarbrucken, Ufingen, Idstein und Weilburg ben 4. Aug. 1688., Die Grafen von Schwarzburg: Sondershausen den 3. Sept. 1697. vom Raifer Leopold in den Furstenftand erhoben. Doch von allen diefen murben nur Furftenberg nebft Ostfriesland den 6. Sept. 1667., hernach Schwars zenberg und Balbeck den 22. Aug. 1674. jur fürstlichen Stimme auf dem Reichstage eingeführt. Gelbft die fcon 1654. dem Furften von Dietrichs ftein, aber nur Bedingungsweise, jugesicherte Gins führung in ben Reichsfürstenrath murbe erft am 4. Det. 1686, in murfliche Uebung gefest, nachbem Leopold die Dietrichsteinische Herrschaft Erasp erft von der bisherigen Eprolifchen Landeshoheit frenges sprochen hatte, bamit fie für ein reichsuumittelbas res Land gelten konnte.

#### IX.

# Erhebung des Hauses Hannover zur neunten Chur 1692:1708.

1. II. Wie die Errichtung einer nenen Chur für hans nover nebst der Wiedereinsührung der Bohmischen Shur zur erst in Bewegung gekommen? — III. Schwierigkeiten und Widersprüche, die sich dabep ereignet. — IV. V. Wie sols che nach und nach gehoden, und endlich die Sache zu Stans de gebracht worden? — VI. unter andern mit der Bersis derung, daß künstig keine nene Ehur ohne Einwilligung des gesammten Neichs errichtet werden, — VII. und daß auf den Jall, wenn nach Abgang des hanses Baiern etwe. vier evangelische Churstürften senn würden, eine catholische überzehlige Stimme katt sinden solle.

fahren das Reich mit neuen Fürsten vermehrt, so ließ sich nach der Bahn, die unter der vorigen Regierung mit einer achten Chur gebrochen war, jeht auch eine neunce Chur wohl als möglich ges denken. Und welches Haus hatte gerechtern Uns spruch darauf machen können, als dasjenige, dess sen Vorsahrent zwen nunmehr mit der Churwürde begabte Herzogthumer besessen hatten, deren lange bestrittener Verlust zwar unwiederbringlich schien, das aber doch immer den chursürstlichen Hausern sich unmittelbar angeschlossen, und vielsaltig besträchtliche neue Verdienste um das Teutsche Vaters land und dessen gemeinsames Oberhaupt erworben hatte?

Schon ben Gelegenheit der Romischen Königs: II. wahl Josephs des I. eröffnete der Kaiser den das E 5 mals

# 330 IX.-Leop. u. Joseph I. 1657:1711.

mals zu Augsburg versammelten Churfürsten (1690.) den Borschlag, für den Herzog Ernst Ausgust zu Sannover und dessen Nachkommenschafteine neunte Chur zu errichten; womit zugleich der Borschlag in Berbindung kam; zu Erhaltung des bisherigen Religionsverhaltnisses unter den Chursfürsten auch die Krone Bohmen zum volligen Bessis der nach und nach derselben entzogen gewesenen churfürstlichen Rechte wieder zuzulaßen.

Mach zwen Tractaten, die bierüber am 22. Marz 1692. der Kaifer mit den Damaligen Sofen ju Belle und hannover geschloffen hatte, machte ber Kaifer am 27. Man 1892. die Sache den Churs fürsten formlich fund, und ertheilte am 9. (19.) Dec. 1692. dem Frenherrn Otto von Grote und Christophen von Limbach, als Bevollmachtigten bes neuen Churfürften, Die feierliche Belebnung Allein nun außerte fich felbst von Seis au Wien. ten der Churfursten von Trier, Colln und Pfalz, noch mehr aber von den meisten Mitaliedern des Reichsfürstenraths, und selbst von Seiten des Haus ses Braunschweig : Wolfenbuttel ein lauter Widers spruch über den andern gegen diese neue Chur. Go gar errichteten bie meiften altfürftlichen Saufer nebst einigen geistlichen Kurften eine eigne Kurftens verein unter dem Ramen der wider die neunte Chur correspondirenden Fürsten. Das mit barunter bes griffene Saus Burtenberg machte noch eine befonbere Beschwerde baraus, bag dem neuen Churfur: ften auch als ein neues Erzamt bas Reichserzvans neramt bengelegt werden follte, von welchem bas Baus Wurtenberg behauptete, daß es schon sein Eigenthum fen. Auf

# 9) Neunte Chur 1692-1708. 331

Muf dem Friedenscongresse ju Rygwick murde IV. Die Churbraunschweigische Gefandtschaft von Get: ten der auswärtigen Mächte schon als churfürstlich anerfannt; wiewohl mit vielem Widerspruche ber anders gefinnten Reichsftande. Im Frieden felbft geschah ber Sache feine Melbung. Als bernach bem Churfursten Ernst August († 1698. Jan. 28.) fein altester Gobn Georg Ludewig folgte, und burch feinen Gefandten von Suldenberg ju Wien mieder die Belehnung mit ber Churwurde erhielt, auch endlich die Churfurften von Trier. Colln und Pfalz von ihrem Widerspruche abließen; ward bin: gegen ber Widerspruch ber Furften besto ftarter. Sie erneuerten nicht nur ju Goslar am 5. Febr. 1700: ihre Berein gegen die neunte Chur, sondern fie schlossen zu Rurnberg am 19. Jul. 1700. fo gar einen formlichen Bund, um ein gemeinschafts liches Beer von 24, ober benothigten Falls 48. taus fend Mann bagegen ins Feld ju ftellen.

Auf der andern Seite gab es der Sache ein v. nicht geringes neues Gewicht, als eine Parlamentsacte zu kondon am 12. Jun. 1701. die Englische Thronfolge für des Churfürsten Ernst Augusts Wittwe Sophia, (deren Mutter eine Tochter Körnig Jacobs des I., des unglücklichen Churfürsten von der Pfalz Friederichs des V. Gemahlinu gezwesen war,) und deren evangelische Nachkommenzschaft vom Hause Hannover sestsehe, und am 25. Oct. 1705. durch eine abermalige Parlamentsacte von neuem bestätiget wurde. Auch verglich sich bald dasz auf der Herzog Anton Ulrich von Braunschweigz Wolfenbüttel mit dem neuen Churhause. Und als serner am 29. Apr. 1706. der Chursürst von Baiern

# 332 IX. Leop. u. Joseph I, 1657-1711.

in die Acht erklaret ward, Churpfalz hingegen im Jun 1708. darauf wieder in seine ehemalige fünfte Stelle unter den Chursürsten hinaufrückte, auch das Erztruchsesamt sich wieder zueignete; so ward endlich durch ein Reichsgutachten vom 30. Jun. 1708. sowohl die würkliche Einführung der neuen Chur Braunschweig, als die Readmission der Krosne Bohmen bewilliget, auch bald darauf am 7. Sept. 1708. würklich vollzogen. Worauf auch das Erzschahmeisteramt am 2. Upr. 1710. an Churzbraunschweig verliehen wurde.

- VI. Mur die Erklarung hatte der Raiser schon in einem am 21. Jul 1706. an das Reich erlaßenen Commissionsbecrete von sich gegeben: daß "fünstighin neue und mehrere Churwurden ohne des ges sammten Reichs Einwilligung nicht eingeführt, und solches dem kunftigen Reichsabschiede in Kraste eines Reichsgrundgesehes einverleibt werden sollte."
- VII. Rachstdem hatte man von Seiten bes catholis schen Religionstheils noch diese besondere Betracht tung angestellt, daß zwar vorjett durch die mit der Ginführung der Braunschweigischen Chur zu gleit cher Zeit bewirfte Bobmifche Readmiffion bas bisberige Verhaltniß der beiden Religionen unter ben Churfursten aufrecht erhalten bliebe. Man stellte sich aber schon zum voraus den mbalichen Kall vor. baß, wenn einmal das Baus Pfalzneuburg abgienge, von ber Zwenbruckischen ober anderen noch übrigen Pfalzischen Linien über furz oder lang wie: ber ein protestantischer Churfurft in ber Pfalz fenn fonnte. Wenn alsbann etwa das Baus Baiern. wie damals, in der Acht senn sollte, oder wenn: nach

nach Abgang bes Wilhelm , Bairischen Danns: famms das haus Pfalz alsdann alleine im Besit ber Chur fenn murbe; fo murben von acht Chur: fürsten vier catholische, und vier Protestanten senn. Das ware nun zwar weiter nichts gemesen, als ein gludliches Gleichgewicht ber beiben Religionen, wie es jur Zeit des Religionsfriedens 1555. be: reits wurflich gewesen war, und Teutschland fich rubig und wohl daben befunden batte. Allein da: mit folche Umftande nicht wieder eintreten mode ten, mard ben diefer Belegenheit jum voraus be: bungen, und im Reichsqutachten vom 30. Jun. 1708, mit eingerückt: daß auf ben Rall, wenn aus - bem Baufe Pfalz tein catholifcher Rachfolger an Der Pfalzischen Chur mehr übrig, sondern felbige an einen Mugsburgischen Confessionsvermandten gefallen fenn follte, und dann die Sannoverische Chur noch ftande, alebann ber vorsigende catholische Churfurft noch eine überzehlige Stimme führen foll: te. (Dieser Fall wurde noch immer möglich ge: blieben fenn, wenn nicht in der Folge auch die Ber: ren von der Zwenbrudischen und Birfenfeldischen Linie, auf welche die Succession in der Chur Pfalz noch fallen konnte, fich von ber evangelischen zur catholischen Religion gewandt batten.)

# 336 IX. Leop. u. Joseph L 1657-1711.

Versuch eines chronologischen Verzeichnisses der in reichsständischen Säusern im XVII. und XVIII. Jahrhundert vorgegangenen Beligionsveränderungen.

- I. 1614. Bolfgang Bilhelm von Pfalznenburg geb. 1578. (alt 36.) † 1653. Gem. 1613. Magb. v. Baiern (Habner Tab. 140.) Sein Sohn Philipp Bile helm (geb. 1615.) ward gleich in der catholischen Religion erzogen, 1642. mit einer Polnischen Prinzessinn vermählt, und ward 1653. regierender Pfalzgraf von Neuburg und 1685. Churfürst in der Pfalz.
- II. 16.. Johann ber jungere, Graf zu Naffaus Siegen, geb. 1583., alt ... verm. 1618. mit einer Tochter bes Kursten von Ligne, biente ben Kronen Frankreich und Spanien, † 1638. Seine ebenburtige und rechtmäßige Nachkommenschaft endigte sich mit seinem Entel Wilhelm Hpacinth † 1743. (hubn. Tab. 257.)
- III. 16.. Bruno ber III. Graf von Mansfeld, geb. 1576., alt ..., verm. a) mit einer Spanischen Dame, b) 1636. mit einer Grafinn von Abrring. † 1644. Sein Sohn wurde in Farstenstand erhoben. (Habn. Tab. 346.)
- IV. 1629. Johann Ludewig Graf zu Naffaw Sadamar, geb. 1590., alt 39. in Fürstenstand erhoben 16... † 1653. Seine Linie erlosch mit seinem Emfel Franz Alexander † 1711. (Dubn. Lab. 260.)
- V. 16.. Julius Henrich Herzog von Sachsens Lauenburg geb. 1586. hatte mit einer Prinzessinn von Brandenburg einen Sohn, der evangelisch blieb, aber 1666. unbeerbt abgieng. Er vermählte sich hernach mit einer verwittweten Gräsinn von Colowrat, gebohr ner Frezinn von Lobsowis, und zeugte in dieser Che einen Sohn Julius Franz, geb. 1641., der in der castholischen Religion erzogen, und 1668. mit einer Prinzessischen von Sulzbach vermählt wurde, aber 1689. als der

ber lette Bergog von Sachsen Lauenburg nur mit hins terlagung etlicher Tochter farb. (Bubn. Tab. 153.)

VI. 1630. Franz Carl Prinz von Sachsen-Lauenburg geb. 1594. (alt 36.) des vorigen Bruber + 1069, unbeerdt. (Hubn. Tab. 153.)

VII. 16 . . Rudolf Maximilian noch ein Pring von Sachsen = Lauenburg ein Bruber ber beiben voris gen, geb. 1595. † 1647. unvermählt. (habn. Lab. 153.)

VIII. 1631. Johann Dieberich Graf von Lowenstein: Wertheim zu Rochefort, geb. 1584. alt 47. Seine Gemahlinn war eine Grafinn von der Mart, verm. 1610. † 1626. Non ihm stammt das jezige fürstliche Haus Lowenstein ab. (Habn. Tab. 369.)

IX. 16.. Alexander Henrich Prinz von Solsstein: Sunderburg, geb. 1608., kam in kaiserliche Kriegsdienste † 1667. In der Ste mit eines Hofpredisgers Heshus Tochter zeugte er zwen Sohne, die als Domberren zu Breslau und Olmutz gestorben sind. (Pabu. Lab. 220.)

X. 16.. Christian Aribert, ein Sohn des Prins gen Georg Ariberts von Anhalt-Dessau aus dessen ungleicher She mit einer Fraulein von Krosigk, geb.... exhielt den Titel Graf von Baringen, und gieng in kaisserliche Kriegsdienste † 1677. unvermählt. (hubn. Lab. 236.)

XI. 1636. Friedrich Prinz von Seffendarms fadt, geb. 1616., alt 20., ward 1652. Cardinal, 1673. Bischof zu Breslau + 1682. (Subn. Tab. 211.)

XII. 1651. Johann Friedrich Herzog von Braunschweig: Lunedurg zu Sannover geb. 1625. alt 26., verm. 1667. mit einer catholischen Prinzessinn von der Pfalz, + 1679. hinterließ zwen Tochter, wovon eine 1699. an den Kaiser Joseph vermählt wurde. (Hubu. Lab. 191.)

# 338 IX Leop. u. Joseph L 1657:1711.

XIII. 1652. Ernst Landgraf zu Seffen : Rheins fels, geb. 1623., alt 29. † 1693. Seine Sohne murs ben hernach in der catholischen Religion erzogen, und stifteten zwen Linien zu Rotenburg und Wanfried, die eatholisch geblieben sind. (Dubn. Tab. 210.)

XIV. 1655. Christian August von Pfal3: Sul3sbach geb. 1622. (alt 33.) † 1708., war schon seit 1649. mit einer Gräfinn von Nassau. Siegen vermählt. Sein Sohn Theodor geb. 1659. ward gleich in der catholksschen Religion erzogen, und 1692. mit einer Prinzessinn von hessen: Rotenburg vermählt. (hubn. Tab. 141.)

XV. . . . Eduard ein Bruder des Churfürsten Carl Lubewigs von der Pfalz geb. 1625. † 1663. Gem. 1645. eine T. des Herzogs von Nevers in Frankreicht hinterließ nur drep Tochter. (Hubn. Tab. 139.)

XVI. 1663. Oct. 29. Chriftian Lubewig Herzog 3n Mecklenburg : Schwerin, geb. 1623. alt 40., verm. 1663. Nov. mit Jabelle von Montmorancy: Bousteville. + 1692. unbeerbt. (Habn. Tab. 195.)

XVII. 16 . Georg Christian Prinz von Seffens Somburg, geb. 1626., war in Spanischen und Franzischen Diensten + 1677. unbeerbt. (Subn. Tab. 213.)

XVIII. 1667. Ludewig Gustav Graf von Sohens Cohe: Schillingsfürst geb. 1634., alt 33. † 1697. Seine Nachkommen sind noch jetzt Fürsten zu Hohenlos he: Schillingsfürst. (Hubn. Lab. 600.)

XIX. 16.. Christian Graf von Sobenlobe Bartenstein, geb. 1627., alt ... verm. 1658. mit einer Grafinn von Hagfelb. † 1675. Won ihm kommt noch jest bas fürstliche Haus Hohenlobe, Bartenstein. (Subn. Lab. 599.)

XX. 16 .. Albrecht Prinz von Sachsen : Weiß senfels geb. 1659. alt . . . verm, 1687. mit einer Graffinn von Lowenstein. + 1692. hinterließ nur eine Tochter. (Hubn. Tab. 169.)

XXL

XXI. 1673. Joachim Ernst Prinz von Solsteins Plon zu Rethwisch, geb. 1637. alt 36., verm. 1677. mit einer Marquise von Westerloo. † 1700 zu Madrid. Sein einziger Sohn Johann Ernst Ferdinand starb 1729. unbeerbt. (Hubn. Lab. 226.)

RAMI. 16 . Georg Pring von Seffendarma ftadt geb. 1669., ak . . . , ward Diceron in Catalos nien + 1705. unbeerbt. (Subn. Tab. 211.)

AXIII. 16 .: Henrich Pring von Seffendarms ftadt, geb. 2674., kam in kaiferliche Dienste, starb unvermahlt. (Subn. Lab. 211.)

XXIV. 1692. Urnold Morit Bilhelm Graf von Bentheim ju Bentheim, geb. 1663., alt 29. Seine Rachtommenschaft blubet noch jest. (Subn. Lab. 423.)

AXV. 1693. Philipp Pring von Seffendarms fadt, geb. 1671., alt 22., verm. 1693 mit einer Lochster best Duc d'Havre, ward kaiferlicher Gouverneur zu Mantua † 1714 hinterließ zwen Sohne. (Hubn. Lab. 211.)

XXVI. 16.. Ernst August Prinz von Solsteins Sunderburg zu Augustusburg geb. 1660. alt ... befam ein Canonicat zu Colln 1695., ward aber wies ber evangelisch † 1731. unbeerbt. (Hubn. Tab. 221.)

XXVII. 1696. Gustav Samuel Leopold nachger bohrner Prinz von Pfal3: 3weybrücken geb. 1670. (alt 26.), verm. 1707. mit einer Prinzessinn von Pfalze velbenz, (geschieden 1723.), ward 1718. Herzog in 3weybrucken, † 1731. ohne Kinder. (Jubn. Tab. 91.)

XXVIII. 1697. May 28. Friedrich August Chursfürft von Sachsen, geb. 1670. alt 27., ward den 27. Jun. 1697. König in Polen. (Hun. Tab. 168.) Er ließ seinen Sohn noch in der evangelischen Religion ersziehen, bis derselbe 1712. erst ins Geheim catholisch wurde, und 1717. diese Religionsveranderung bekannt machte.

#### 340 IX. Leop. u. Joseph I. 1657:1711.

XXIX. 1697. Friedrich Prinz von Seffendarms Radt, geb. 1677., alt 20., ward Domherr zu Bress lau und Eblin, General in Ruffischen Dienften + 1708. unvermählt. (Subn. Tab. 211.)

XXX. 17 . Friedrich Wilhelm Prinz von Solsftein: Bect, geb. 1682., alt . . ., verm. 1708. mit der Tochter eines Bairischen Generals Grafen von Sansfree, ward kaiserlicher General + 1719. hinterließ nur Tochter. (hubn. Tab. 222.)

XXXI. 1710. Anton Ulrich herzog zu Braunsschweig: Wolfenbuttel geb. 1633., alt 77. † 1714. Seine Sohne blieben evangelisch. (hubn. Lab. 190.)

XXXII. 1712. Nov. 27. (inegeheim, 1717. Oct. 11. difentlich) Friedrich August Churprinz von Sache sen geb. 1696. alt 16., verm. 1719. mit einer Tochter des Kaiser Josephs, 1733. Churfarst von Sachsen und König in Polen + 1763. (Hubn. Tab. 168.) Seine Sohne und Tochter wurden gleich catholisch erzogen.

XXXIII. 1712. Oct. 28. Carl Alexander Pring von Würtenberg, geb. 1684., alt 28., verm. 1727. mit einer Prinzessinn von Thurn und Taxis, ward 1733. Oct. 31. regierender Herzog + 1737. Marz 12., hinters ließ dren Sohne. (Hubn. Tab. 203.)

XXXIV. 17.. Leopold Prinz von Solfteins Wiesenburg, geb. 1574. alt ..., verm. 1713. mit einer Prinzessinn von Lichtenstein † 1744. hinterließ nur Löchter. (Sabn. Lab. 223.)

XXXV. 1716. Mority Abolf Prinz von Sachfens Zeiz geb. 1702. alt 14., 1718. Domberr zu Colln, 1731. Bischof zu Königgrätz und 1733. zu Lentmeritz. (habn. Lab. 171.)

XXXVI. 1717. Apr. 18. Mority Wilhelm Hers gog von Sachsen-Zeiz, Abministrator des Stifts Naumburg, geb. 1664. alt 53. ward wieder Lutherisch 1718. Oct. 16. † 1718. Nov. 14. hinterließ nur eine Kochter. (Hubn. Lab. 171.)

XXXVIL

XXXVII. 1723. Carl Ludewig Prinz von Soloftein: Bect, geb. 1690., alt 33., verm. 1730. mit eis wer Grafinn Orfelsta. † 1774. Sein Sohn Carl Fries brich ftarb vor ihm 1772.

XXXVIII. 1727. Joseph Prinz von Sachsen-Gildburghausen geb. 1702. (alt 25.) verm. 1727. mit einer verwittweten Grafinn von Althann, gebohrner Farftinn von Pignatelli, unbeerbt. (Subn. Lab. 165.)

XXXIX. 1746. Dec. 8. Friedrich Prinz von Pfalzs 3weybrucken, geb. 1724. alt 22., verm. 1746. Bebr. 6. mit einer Prinzessinn von Pfalzs Sulzbach + 1767. Mug. 15. Seine Sohne, wovon der Erstgebohrne seit 1775. regierender Herzog in Zweybrucken ist, wurden catholisch erzogen.

XL. 1749. (insgeheim, diffentlich 1754.) Friedrich Erbpring von Sessencassel geb. 1720., alt 29. seit 1760. regierender Landgraf † 1785. Oct. 31. Seine Prinzen blieben resormirt.

XLI. 1758. Febr. 12. Christian ber IV. regierens ber Serzog von Zweybrücken geb. 1722. alt 36. † 1775. unvermählt.

XLII. 1769. Aug. 15. Wilhelm Prinz von Pfalz-Birkenfeld geb. 1752. alt 17. verm. 1780. mit einer Prinzessinn von Zweybrücken.

Wenn von allen diesen Religionsveränderun: II. gen die genaueren Geschichtsumstände, ihre wahren Bewegungsgrunde, die daben gebrauchten Mittelspersonen, u. s. w. an Tag kommen sollten, möchte sich zwischen selbigen und denen, die im XVI. Jahrhunderte vorgefallen waren, wohl eine betrachtenswürdige Vergleichung anstellen laßen.

Ben vielen laßt fich ichon aus ben barauf erfolaten ober vorhergegangenen Bermablungen, ober ans beren erhaltenen ober boch gehofften politischen Bortheilen manches abnehmen. Auch find sie frenlich nicht alle von gleichem Erfolge gewesen; insonderheit wenn es nur nachgebohrne oder abge: lebte und unbeerbt gebliebene Berren betroffen, ober wenn die Kinder doch noch in der vorigen Religion erzogen worden und derfelben treu geblieben Wie oft hat sichs aber auch schon gefügt, daß nachgebohrne Berren, Die vielleicht jur Zeit ibrer Religionsveranderung noch in feine große Betrachtung famen, in der Folge regierende Berren geworden find, oder boch ichon die Soffnung dazu auf ihre Nachkommen vererbt haben? Wie oft ift Schon jum voraus badurch vorgebauet worden, bag auf funfrige Falle Die Succession wieder an catho: lische Berren fallen mußen? Und was macht es nicht schon für einen beträchtlichen Theil Teutschland aus, worin jest ber Religionszustand gang anders aussieht, als in dem Jahre 1624., bas nach der Absicht des Westphalischen Friedens hierin zur allgemeinen und ewigen Richtschnur bies nen sollte?

111. Was die Vortheile betrifft, die mit den hier beschriebenen Religionsveränderungen gemeiniglich verbunden gewesen sind, darf man nur gleich den ersten Fall vom Hause Pfalzneuburg zum Benspiele nehmen, um nur den einzigen Umstand ins Licht zu stellen, was der Vorzug, in Pfründen und Stiftern für Tochter und jüngere Herren des Hauses eine reichliche Versorgung zu sinden, und selbst Fürstenthümer und Churfürstenthümer mit Herren vom

vom Saufe zu beseigen, nach dem im Westphaltsichen Frieden bestätigten geiftlichen Borbehalte, auf folche Religionsveranderungen fur einen Preis segen fonnte.

Satte bisher vom Wittelsbachischen Stamme IV. nur bas Saus Baiern ben Bortbeil gehabt, baß feit 1583. Das Ergftift und Churfurftenthum Colln immer mit nachgebobrnen Bairifchen Pringen be: fest war, (wie es damit auch noch bis ins Jahr 1760. feinen Fortgang behalten bat,) und baß überdas oft noch mehr andere geiftliche Fürftenthus mer, als Silbesheim, Paberborn, Freifingen, Regensburg, Dunfter, Dengbruck, und Luttich. in eben berfelben ober anderer Bairifcher Pringen Sanden maren; fo erlebten nunmehr auch die bets ben Bruber Johann Wilhelm und Carl Philipp. Die aus bem Saufe Pfalmeuburg auch in ber Chur Dfalz auf einander folgten, daß von ihren junge: ren Brudern einer Bifchof ju Mugsburg, ein an: Derer Teutschmeifter und Bischof ju Worms und Luttich, und ein britter erft ebenfalls Bifchof ju Worms und Teutschmeifter , bernach Churfurft gu . Trier und endlich Churfurft ju Maing wurde (1);

(1) Nehmlich von Philipp Wilhelms acht erwachsenen Shuen waren fünf bem geistlichen Stande gewidmet. Einer davon stard zwar im 24. Jahre, und einer (Carl Philipp, der hernach noch Churfürst in der Pfalz wurde,) legte in seinem 27. Jahre den geistlichen Stand nieder. Bon den übrigen wurde aber schon 1683. Franz Ludewig Vischof zu Breslau, 1685. Ludewig Anton Teutschmeister, 1690. Alexander Sigismund Bischof zu Angsburg († 1737.), 1691. Ludewig Anton Cos 2) 4

ohne zu gedenken, daß der Bater aller dieser Herr ren, der Psalzgraf und nachherige Churfusk Phis lipp Wilhelm, auch schon im Jahre 1676. den Kaiser teopold zum Tochtermann bekam, die ihn zum Großvater vom nachherigen Kaiser Carl dem VI. machte (m).

Eben diefes Benfpiel tann aber auch nach bem, mas oben ichon vorgekommen ift, zur Belehrung. dienen, was eine bloß personliche Religionsverans berung eines Teutschen Fursten ober Die Bererbung eines evangelischen Landes an einen catholischen Berrn im Lande fur Beranderungen in beffen bise berigem Religionszustande machen fann. selten wird schon derjenige, der die Religion querft verandert, einen Profelyteneifer blicken lagen. Wenn es aber auch bem vielleicht noch Ueberwinbung fostet, so werden doch Sohne und Enfel, bie schon in den Grundsaken der neu angenommenen Religion erzogen, und vielleicht von eifrigbevoten Muttern boppelt angefeuert find, ichon weniger Machsicht haben. Die Pfalzische Geschichte bient wenigstens auch davon jum Benfpiele, bag mit jer Dem Jahre, da eine neue Regierung anfieng, ale. 1690.

> abjutor zu Mainz und 1694. Bischof zu Worms und Luttich († 1694. Man 4.), 1694. Franz Lubewig Bischof zu Worms und Teutschmeister und 1710. Chursurft zu Trier, 1729. Chursarst zu Mainz († 1732.)

(m) Eleonora Magbalena von Pfalzneuburg, Philipp Wilhelms Tochter, ward 1676. des Kaifer Leopolds dritte Gemahlinn, und 1685. die Mutter Carls des VI. Sie starb als verwittwete Kaise rinn 1720.

#### 10) Religionsveränderungen.

345

1690 und 1716., die Religionsbedruckungen jus nahmen.

Wie sehr auf folche Art ber Religionszustand VI eines gangen Landes ichon mit etlichen Generatios nen ganglich umgefehrt werden tonne, zeigt frenlich Forscht man aber noch tiefer eben bas Benfviel. nach, wer am Ende eigentlich Vortheil bavon bat; fo zeigte fich allerdings ein nicht geringer Bortheil für diejenigen, beren Absicht auf nichts geringeres, als auf Beherrschung ber gangen Welt gerichtet war, und die dazu den Grundfaß, daß außer ber Rirche fein Beil zu finden, bas Beil ber Rirche aber über alles zu fegen fen, nach ihrer Abficht wohl zu benugen mußten. Aber ob die Aufnahme des Landes, ob das mabre Wohl des Fürsten das ben gewann? das war eine andere Frage. genaue Berechnung ber Auswanderungen aus ber Pfalz wurde bier vielleicht den besten Aufschluß geben fonnen.

Doch ein Umstand kam nun noch in Betrach: vix tung, der in unsern Reichsgrundgesetzen bisher noch nicht bestimmt worden war, und in Ansehung dessen das bisherige Hersommen auf einer großen Mißdeutung zu beruhen schien. Nehmlich von Ansang der Religionstrennung war es zwar gesches hen, daß, sobald sich ein Reichsstand zur evanges lischen Religion bekannte, derselbe auf der Reichssversammlung oder in anderen reichsständischen Zussämmenkunsten, in Fällen, wo beide Religionsstheile sich trennten und jeder unter sich besondere Berathschlagungen anstellte, sich nicht mehr zum eatholischen, sondern zum evangelischen Religionsstheile

Wie es also in unserer Reichsverfas theile hielt. fung dahin fam, daß von einer jeden Reichstans: stimme die Frage aufgeworfen werden founte, ju welchem Religionstheile fie ju rechnen fen; fo fchien diese Religionseigenschaft einer jeden Stimme fich nach derienigen Religion ju richten, wozu fich ber Reichsstand, der sie zu führen batte, für feine Der: Diese Bestimmung ichien auch beion bekannte. fto naturlicher zu fenn, als man ehedem gewohnt war, daß Reichsstände selbst perfonlich in ihren Bersammlungen erschienen, und ihre Stimmen nach ihren eignen Ginfichten und Entschliefungen Daber das Sig: und Stimmrecht ets nes jeden Reichsstandes mehr auf seiner Verson als auf dem Lande ju haften ichien; wie man bann ebedem auch nicht sowohl nach der Zahl der Lander, als nach der Babl der erscheinenden Versonen die Stimmen zehlte. Solchemnach schien es anfangs ein gang richtiger Grundfaß ju fenn, bag auf eben Die Urt, wie ehedem die Stimmen evangelischer Fursten und Churfürsten, sobald dieselben sich jur Mugsburgischen Confession bekannten, für evange liich gehalten waren, fo jest auch die Reichstags stimme eines wieder catholisch gewordenen Reichs standes zur catholischen Seite gerechnet werben múkte.

vin. So schien also niemand einen Zweisel daben zu haben, daß von 1614. an der Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm von Neuburg, da er für seine Person cu tholisch geworden war, auf Reichs: und Kreisver sammlungen nicht mehr zu den evangelischen, sow dern zu den catholischen Ständen gezehlt werden könnte. Als daher auf dem Reichstage 1654. zur Wist.

Wisitation bes Cammergerichts ein Schema von funf Classen jeder von 12. catholischen und 12. evangelischen Reichsständen, die fich nach einander ablosen follten, verfertiget wurde; trug man fein Bedenken in der zwenten Classe Pfalzneuburg auf Der catholischen Seite mit anzuseken. eben das Schema im Jahre 1666. nochmals in Berathschlagung fam, zu einer Zeit, ba ber Bergog Christian Ludewig von Mecklenburg catholisch war, wies man auch diesem seinen Plas nicht mehr auf der evangelischen, sondern auf der cas tholischen Seite an (n). Ja als endlich 1685. das Haus Pfalzneuburg auch in Besik des Chur: fürstenthums fam, und zugleich die von der bisberigen reformirten Linie im Reichsfürstenrath befef: fenen Stimmen Pfalglautern und Pfalgsimmern zu führen befam; hielt fich das neue Churhaus mit allen biefen Stimmen nicht mehr zum evangelischen. sondern zum catholischen Religionstheile.

Wenn man aber in allem dem der Sache etwas IX. tiefer auf ben Grund gebet; so zeigt fich bald zwi: ichen ienen Religionsveranderungen, wie fie in ben erften Zeiten der Reformation geschahen, und ben neueren Rucktritten jur catholischen Religion ein In jenen Kallen febr wesentlicher Unterschied. war es nicht bloß die Person des Landesberrn, die ibre Religion verandert hatte, sondern gemeinig: lich hatten sich schon im ganzen Lande veranderte Gesinnungen in der Religion bervorgethan, Die nur baburch, bag ber landesherr benjelben feinen Benfall gab, zum völligen Ausbruche kamen. Alfo

<sup>(</sup>n) Dachner von Eggenftorf Reichsichluffe Ih. 1. E. 182.

waren da Herren und Land zusammen einerlen Religion; Beide verlangten nicht mehr zum catholis
schen Religionstheile gerechnet zu werden. Sest
kamen die Fälle ganz anders. Die Lander waren
und blieben evangelisch, wünschten wenigstens nichts
sehnlicher, als in ihrer bisherigen Religion unber
drängt gelaßen zu werden. Bloß die Person des
Landesherrn gieng zur catholischen Religion über.
Sollte deswegen nun das ganze Land auf hören der
evangelischen Religion zugethan zu senn?

Frenlich gab es jest keute, die eine solche Sprasche führten, daß die Unterthanen schuldig senen, den Weg zur Seligkeit, den ihnen ihr kandesherr vorzeichnete, mit zu gehen (o). Oder man warf auch wohl die Frage auf: ob es billig sen nach der Religion des Bauern oder des kandesherrn die Resligionseigenschaft des kandes zu beurtheilen? Aber wer nur mit kaltem Blute darüber nachzudenken vermag, der stelle sich nur in Gedanken den Fall vor: wie wenn dein kandesherr ein Mahomedaner, ein Naturalist, ein Quaker, Menonist oder was dir sonst noch etwa für ein widriger Religionsname

(0) So kam z. B. in einem gräflich Schwarzem bergischen Memoriale im Aug. 1647. folgende Stelle vor: — "Und ist unwidersprechlich, daß ein, nem jeden Stande — fren und bevorstehe, seine "von Gott ihm anvertraute Unterthanen ohne ein, niges Absehen — auf eben dem Bege, in wels "dem er vor seine selbsteigne Person die Seligkeit "zu erlangen getrauet, zu leiten und zu führen; "zumal sich nichts mehr geziemet, als daß der Uns "terthan seiner Obrigkeit und seinem Herrn folge, "und seine Religion amplectire." Meiern Best phil. Friedenshandl. Th. 5. S. 346.

# 10) Religionsveranderungen. 349

einfallt, ju werden beliebte, und bich und bie Deis nigen nun ju eben ber Religion nothigen wollte !

Doch follte nicht etwa der Umftand, bag un: xt. fere Reichstagsstimmen einem jeden Reichsftande für feine Perfon gebubren, wenigstens in Unjebung Diefer Stimmen Der Sache eine andere Gestalt ges ben ? - Much ba ift flar, bag ein Teutscher Reichsfürft bennoch eigentlich nur von wegen feis nes Landes fein Gis: und Stimmrecht auszuuben Bloge Personaliften fennt unfere mabre Reichsverfassung nicht. Dach ber ursprunglich barmonifchen Berfaffung unfers Teutschen Reichs und beffen befonderer Staaten war es auch nichts ungewöhnliches, daß Fürften erft in ihren tanbern Landtag bielten, und dann erft auf bem Reichs tage ibres Landes Intereffe beforgten. Saben nun gleich in neueren Zeiten Die meiften Landichaften nicht mehr folchen Ginfluß in Die Reichstagsstims men behalten; fo wird boch fchwerlich ein Furft ober ein fürftliches Minifterium behaupten wollen, baß eine fürftliche Reichstagsstimme in bem Berfande perfonlich fen, bag in beren Musubung nicht fowohl auf bas mabre Befte bes landes, als auf Die bloß perfonliche Convenieng Des Furften Ruck: ficht ju nehmen fen. Gefegt alfo, bag nun auf bem Reichstage ober in einer anbern reichsftandi: fchen Berfammlung eine Frage vorfommt, wo evangelische tander ein anderes Intereffe baben, als catholifche Lander; foll ba die auf bem evangelifchen Lande haftenbe Stimme blog beswegen, weil ber Landesberr für feine Perfon jest catholifch ift, viel: mehr bas catholifche, als evangelifche Intereffe bes forbern belfen! Das mare boch fonderbar!

21ber

Aber noch eins: In vorigen Zeiten mar nicht XII. ungewöhnlich , daß Furften in Derfon dem Reichse tage benwohnten; da murbe es frenlich Unftog ges funden baben, einen catholischen Surften einer Bers sammlung bepwohnen zu laken, worin nur evanges lifche Stande ju ihrer besonderen Berathschlaguna fich von den catholischen getrennet batten. maa eine Saupturfache mit gewesen fenn, marum ber evangelische Religionstheil einen catholisch an wordenen Margarafen von Baden oder Ofaliaras fen von Meuburg auch nicht mehr zu feinen Bes rathichlagungen verlangt haben mag. iekt unser Reichstag aus lauter Gesandten besteht: auch sonft nicht leicht ein weltlicher Reichestand mehr iraend einiger reichsständischen Versammlung versonlich benwohnt; so bekommt jest die ganze Sache eine durchaus veranderte Gestalt, iekt nur auf die Krage ankommt: ob nicht von eis nem evangelischen Lande, dessen Landesberr nur für seine Person catholisch ist, noch durch einen evangelischen Gesandten die darauf haftende Reichs taasstimme in ber bisherigen Religionseigenfchaft fortgeführt werden tonne?

Will. Von einer Reichsstadt, die vermischter Relie gion ist, wie z. B. Augsburg, läßt sich noch der Fall gedenken, daß sie durch zwenerlen Gesandeen von beiderlen Religion allenfalls abwechselnd ihre Stimme führen laßen kann. So ist es auch der Sache ganz gemäß, daß, da vermöge des West phälischen Friedens im Hochstiste Osnabrück ab wechselnd ein catholischer und evangelischer Bischof an der Regierung ist, auch davon abwechselnd bald ein catholischer, bald ein evangelischer Gesandrer

Die Stimme führet, fo wie bas Land felbft fich in vermischtem Religionszustande befindet. Aber für ein Land, bas gang evangelisch ift und bleibt, bef fen Landesberr aber bloß fur feine Derfon fich jur catholifchen Religion befennt , an ftatt Des bisbes rigen evangelischen Gefandten, nun einen catholis fchen ju balten, und, wenn dann vielleicht wieder ein evangelischer Dachfolger fommt, erft bann wie: ber einen evangelischen; bas fann nach richtigen Grundfagen wohl nicht vertheidiget werden.

Gine besondere Frage fonnte endlich noch in xiv. Unfebung ber Curiarftimmen im Reichsfürftenrathe in Betrachtung fommen. Da fonnte fichs allerdings fugen, baß 3. 3. unter den Schmabis fchen Grafen ein Graf von Dettingen und ein Bes figer ber Berrichaft Juftingen Protestanten maren; Daß man aber bennoch bas Schwabifde Grafen: collegium im Gangen genommen für catholifch gels ten ließ, weil ber ungleich großere Theil ber Schmas bifchen Grafen boch catholisch mar. Das batte eine vollig analogische Bestimmung Des Weftpha: lifchen Friedens jum Grunde, Da ber Bairifche Rreis in Bertheilung ber Cammergerichte : Drafens tationen für pur catholifch gerechnet wurde, unge: achtet einige evangelische Stanbe Mitalieder Des Rreifes waren, und ba auf gleiche Urt ber Friede folche Reichsftabte, worin bie von der Stadt ab: bangende Religionsubung evangelifch ift, fur pur evangelifch erflarte, wenn gleich einige catholifche Einwohner und Stifter ober Rlofter barin maren.

So ftand alfo nichts im Wege, daß nicht auch xv. bas Weftphalifche Grafencollegium fur pur evange: lisch

tisch angesehen werden konnte, wenn gleich einis ge catholische Mitglieder darunter waren. Am wenigsten konnte es jemanden einfallen daran zu zweisten, daß nicht das Frankische Grasencollegium evangelisch war, wenn auch gleich ein und andere Frankische Grasen catholisch geworden waren, oder ein evangelisches Land einen catholischen Landessolger bekommen hatte. So war und blieb wenigsstens die Praxis am Reichstage, daß von den sechs Euriatstimmen im Reichsfürstenrathe die dren Stimmen der Schwäbischen und Rheinischen Prässlaten und der Schwäbischen Grasen für catholisch, und die Stimmen der Wetterauischen, Frankischen und Westphälischen Grasen für evangelisch gehalzten wurden.

XVI. Mit dem allem mochte es inzwischen bisher gehalten worden senn, wie es wollte, — jest gab es endlich zwen neue Auftritte, wo man ansieng der Sache noch naher auf den Grund zu kommen.

Pfalzneuburgischen Religionsveränderung, da der Oberrheinische Rreis, als ein Kreis vermischter Religion, bisher auch ein vermischtes Kreisdirectorium von beiden Religionen gehabt hatte, nehmlich den Bischof von Worms, als den geist lichen und catholischen, und Pfalzsimmern, als den weltlichen und evangelischen freisausschreiben den Fürsten. Sollte jeht Pfalzneuburg auch von wegen Pfalzsimmern für catholisch gelten, und die Oberrheinischen Kreissachen durch catholische Minister und Gesandren besorgen laßen; so war, ganz gegen die bisherige Versassung, in einem vermischten

ten Rreife ein zwenfaches beiberfeitig catholifches Rreisdirectorium. Daben fonnte man fich um fo weniger beruhigen, je baufiger Ralle ju erwarten waren, ba beide freisausichreibende Rurften Grecutionsauftrage von den bochften Reichsgerichten erhalten murden, die vermoge bes Weftphalifden Friedens nicht anders als durch Commiffarien von gleicher Ungabl beiber Religionen vollzogen werden follten. Ben einem Rreistage 1695, mard Desmes gen barauf angetragen, an ftatt bes Pfalgifchen hofes ein anderes evangelisches Kreisdirectorium ju ernennen Da foldes aber nicht gefchab. trennte fich Seffencaffel Darüber gang vom Dberrbeis nischen Kreife, weil es nicht anders, als unter der Bedingung ber Religionsgleichheit unter ben freis: ausschreibenden Rurften, an der Berfaffung Diefes an fich vermifchten Rreifes fich gebunden bielt (p).

Wichtigfeit. Unter den Competenten jur Polimischen Königswahl nach dem Tode Johanns des III. († 1696. Jun. 17.) meldete sich auch der Chursfürst Friedrich August von Sachsen, und erreichste, nachdem er sich zur catholischen Religion beskannt hatte, im Jahre 1697. seine Absicht. Seis nen Chursächsischen Landständen und Unterthanen gab er indessen am 27. Jul. (6. Aug.) 1697. eine

<sup>(</sup>p) Wie das Haus Heffencaffel hernach im Oct.
1733. dem Oberrheinischen Kreise zwar wieder bens
getreten, allein 1741. sich auch wiederum davon
getrennet, bis endlich im Jan. 1764. von neuem
bessen Bentritt erfolget, beschreibt 1770ser von der
Teutschen Kreisversaffung S. 44:50.

Religionsversicherung, daß der Religionszustand im Lande unverändert bleiben sollte (4). Er erstlärte sich: seine Religionsveränderung sen eine bloß persönliche Sache. (Sein Churprinz blieb vorerst evangelisch.) Alle Religions: und Kirchenssachen sollten künftig von seinem nächsten evangelischen Stammsvetter, dem Herzoge von Sachsens Weissenschlessung, behandelt werden. (Darüber ward auch zwischen dem nunmehrigen Könige Ausgust dem II. und dem Herzoge von Weissenselles am 1. und 5. Febr: 1700. ein sörmlicher Reces ersrichtet.)

- xix. Unter diesen Umständen entstand die Frage: ob nunmehr auch Chursachsen mit seiner Reichstags: stimme vom evangelischen Religionstheile zum castholischen hinübergehen sollte? oder ob es noch sers ner als ein Mitglied des evangelischen Religionsstheils angesehen werden könne? und ob das evans gelische Corpus gar sein Directorium auch nun noch in Chursächsischen Händen laßen sollte?
- xx. Evangelischer Seits besann man sich endlich, daß Chursachsen im Staatsrechtsverstande, der persönlichen Religionsveranderung ungeachtet, eben so gut noch ein Mitglied des evangelischen Religionstheils bleiben könne, als mancher neuer Fürst im Staatsrechtsverstande noch immer ein Mitglied eines gräflichen Collegii blieb. Man hielt also billig für zuträglicher, in diesem Betrachte alles auf den bisherigen Fuß zu laßen, als geschehen zu laßen,

<sup>(9)</sup> Lunige Reichsarchiv part. fpec. Th. 2. G. 239.

laßen, daß nach dem Benspiele von Pfalzneuburg auch Chursachsen ganz zum carholischen Religionss theile herübergienge. Es kam nur darauf an, daß der König als Chursürst von Sachsen sich anheischig machte immer nur evangelische Minister an seinem Hose zu halten, und evangelische Gesandren auf den Reichstag oder andere reichsständische Versamme lungen zu schieden. Das alles kand endlich um so weniger Schwierigkeit, weil man damals sich schneiz chelte, der Churprinz würde evangelisch bleiben, und also doch demnächst wieder alles auf den voris gen Fuß zurücksommen.

Die Catholischen sahen es vielleicht selbst nicht xxi, ungern, daß das evangelische Corpus jeht einen Director habe, der für seine Person catholisch sen. Doch mögen sie sich noch größere Vortheile davon vorgestellt haben, als der Ersolg gewährt hat (r). Kurz die Sache kam auf diesen Juß zu Stande. Und eben damit ward jeht der Weg zu einem neuen herkommen gebahnt, wie kunftig doch einige der bisherigen Inconvenienzen ben solchen Religionst veränderungen gehoben werden könnten.

Mig geneben incepel

(r) In einem Auffate bes Wiener Hofes vom Jahre 1759. wird wenigstens geäußert: "daß die Führung des directorit (euungelici) durch Chursfachien — wider anfängliches Verhoffen, zeither schlechten Vortheil gebracht habe;" und noch in einer andern Stelle: "daß das catholische Wesen davon schlechten Vortheil gehabt, daß Chursachsen und Wärtenberg ben den Protestanten geblieben." Sabers neue Europ. Staatscanzlen Ih. 4. (1761.) S. 251. 261.

Religionsversicherung, daß der Religionszustand im Lande unverändert bleiben sollte (9). Er ere flärte sich: seine Religionsveränderung sen eine bloß persönliche Sache. (Sein Churprinz blieb vorerst evangelisch.) Alle Religions: und Kirchenssachen sollten künstig von seinem nächsten evangelischen Stammsvetter, dem Herzoge von Sachsens Weissenschles, und durch das evangelische Geheimes rathscollegium, behandelt werden. (Darüber ward auch zwischen dem nunmehrigen Könige Ausgust dem II. und dem Herzoge von Weissensels am 1. und 5. Febr. 1700. ein sörmlicher Reces errichtet.)

- xix. Unter diesen Umständen entstand die Frage: ob nunmehr auch Chursachsen mit seiner Reichstagssstimme vom evangelischen Religionstheile zum castholischen hinübergehen sollte? oder ob es noch fermer als ein Mitglied des evangelischen Religionsstheils angesehen werden könne? und ob das evangelische Corpus gar sein Directorium auch nun noch in Chursachsischen Händen laßen sollte?
  - xx. Evangelischer Seits besann man sich endlich, daß Chursachsen im Staatsrechtsverstande, der personlichen Religionsveranderung ungeachtet, eben so gut noch ein Mitglied des evangelischen Religionstheils bleiben könne, als mancher neuer Fürst im Staatsrechtsverstande noch immer ein Mitglied eines graflichen Collegit blieb. Man hielt also billig für zuträglicher, in diesem Betrachte alles auf den bisherigen Fuß zu laßen, als geschehen zu laßen,

<sup>(</sup>q) Lunigs Reichsarchiv part. Spec. Th. 2. S. 239.

#### XI.

Erhebung des Saufes Brandenburg gur Fonige lichen Wurde von Preuffen 1701. Ueberhaupt jest merklicher Unterfchied gwifchen Reichsftans ben, die Kronen tragen, und anderen.

I. Deu errichtete Krone von Preuffen. - II. Deren L. Men erichtete Krone von Preugen. — II. Deren Einfluß in Teutschen Sachen. — III. Ueberhaupt jest vers mehrte Anzahl solcher Meickskände, die zugleich Köulge sind. — IV. Deren Verhältniß zu anderen, die es nicht sind, — V. insonderheit in Ansehung der Thronbelehnungen, — VI. und des Neichstagsceremoniels. — VII. Versschiedenheit des Verhältnisses, worin die Kronen selbst zur Teutschen Keickskandschaft sieden. — VIII. Gauz besondere Eigenschaft der in einer Person vereinigten Reichskandschaft und königlischen Reichskandschaft und foniglichen Burbe von Bobmen.

ie Erhohung, die bem Churfurften von Sacher fen mit ber Polnischen Rrone widerfuhr, und mehr abnliche Standeserhobungen, als ba ber Pring von Dranien Konig in England, und ber Bergog von Bannover Churfurft geworden mar, balfen einen Entwurf befordern , den man ju Ber: lin fcon feit einiger Beit im Werfe gehabt batte, um auch bem Saufe Brandenburg eine Krone gu verschaffen, indem man das nun einmal unabbans gige Bergogthum Preuffen nur in ein Ronigreich ju verwandeln brauchte. Es wurde erft burch eis nen Tractat mit bem faiferlichen Sofe unterbauet, worin das Saus Brandenburg bem Saufe Defter: reich einige ruckständige Gubfidienforderungen er: ließ, und jum Spanischen Successionsfriege 10. taufend Mann Sulfevolfer verfprach, auch in Reichs:

Reichssachen und Raiserwahlen mit seinen Stims men Hoffnung machte; wogegen Leopold die Berssicherung von sich gab, den Chursursten kunftig als König in Preussen anzuerkennen. Darauf setze sich Friedrich ais der erste König in Preussen am 18. Jan. 1701. zu Königsberg die Krone selbst auf, und ward von einer Macht nach der andern (von Frankreich erst im Uetrechter Frieden) dafür anerkannt. Vom Teutschen Orden und vom Pabste wurden zwar Widersprüche dagegen erhoben, aber wenig geachtet, und in verschiedenen Schriften derbe abs gesettiget.

In unferer Reichsverfassung machte biefe neue Krone zwar in soweit feine Menderung, weil bas Baus Brandenburg sowohl unter Den Churfurften als im Reichsfürstenrathe nach wie vor seinen bis: berigen Rang behielt, wie bas an fich billig mar, aber auch sowohl dem Raiser als dem Churfursten von Mainz ausdruckliche Versicherungen darüber ausgestellt werden mußten. Ob aber überhaupt im politischen Verhaltniffe des Berliner Sofes das feinen Ginfluß gehabt habe, daß der fonigliche Lie tel ben damit verbundenen Begriff einer volligen Unabhangigfeit und Gleichheit mit allen anderen Machten vielleicht überwiegender gemacht bat, an ftatt daß der churfurftliche Titel, fo lange berfelbe voranstand, an fich schon eine gemiffe Abbangigfeit und Ungleichheit gegen gefronte Saupter mit fic führte; das ift eine andere Frage. Um gegen ans bere gefronte Sauveer in feinem Stude gurudtus bleiben, murbe gleich am Ardnungstage ber Preuß fische schwarze Ablersorben gestiftet; auch ward (coon

## 11) Meue Krone v. Preuffen 1701. 359

fchon am 11. Jul. 1700. Die Societat Der Wiffen: fchaften zu Berlin errichtet.

Heberhaupt fonnte es in ber Folge auch fur bie III. Tentiche Reichsverfaffung nicht anders als mert. lich werden, bag es immer mehrere Reicheftande gab, die Kronen trugen. Bor ben Beiten bes Weftphalischen Friedens ber waren es eigentlich nur Die Saufer Solftein und Defterreich, beren Saupter jugleich Ronige, jenes in Danemarf, Dies fes in Ungarn, maren. Durch ben Westphalis fchen Frieden fam Die Krone Schweben mit ben Teutschen tandern, Die fie erhielt, in ben Rall jus gleich auf beftandig felbft ein Teutscher Reiches ftand ju fenn. Ueberbas mar feit 1654. Das Saus 3menbrucken felbft in Befit ber Krone Schweben, (Die bernach 1720, einem Berrn vom Saufe Bef: fencaffel, und gulegt 1751. bem Saufe Solftein gu Theil wurde). Run war auch ber Churfurft von Sachfen Ronig in Polen, der Churfurft von Bran: denburg Konig in Preuffen. Much bas Saus De: fterreich fam als Ronig in Bohmen wieder in voll: ftandigen Befig feiner ehemaligen reichsftandifchen Borrechte. Und man fonnte fcon vorausfeben, daß ein Churfurft von Sannover wurde Ronig in Großbritannien werben. (Wogu nachber auch noch bas Saus Savonen fam, ale es Die Rrone von Sicilien, ober nachber von Garbinien befam).

Miso war es ichon der Dube werth, daß man IV. unter anderen Abtheilungen ber Teutschen Reiche: ftanbe jest auch biefe machen fonnte, bag Reichs: ftande , Die Rronen trugen, von anderen ju un: terfcheiben maren. Es blieb zwar billig baben, bag man

man in alten diesen Rallen die Person des Konigs und die des Teutschen Reichsstandes von einander unterschied, nachdem Geschäffte in dieser ober jes ner Gigenschaft vor maren. Auf dem Reichstage ober ben anderen reichsständischen Berfammlungen behielten daber auch Reichsstände, die zugleich Ko: nige maren; ihre Plage ungeandert. men des Kaifers konnten nach wie vor gerichtliche Musfertigungen auch an des Konige Majeftat als Churfursten oder Herzogs in . . . Liebben ertagen Inzwischen mo politische Rucklichten oft doch unvermeidlich maren, ober das Perfonliche selbst fich nicht trennen ließ, da zeigten sich doch bath erbebliche Folgen ber perfonlichen Ginheit eines uns abhangigen Koniges und zugleich Teutschen Reicher Randes.

So war & B. ben den Thronbelehnungen Tente fcher Kurften und Churfurften bisber gewöhnlich. daß der Gesandte, der die Belehnung vom Raifer empfieng, sowohl schriftlich als in ber Rede, Die et auf den Anieen vor dem faiserlichen Throne bielt. eine Entschuldigung einfließen ließ, daß fein Bert nicht felbst fich dem Raifer zu Sugen geworfen bat: Befronte Baupter fiengen jest an das für uns fchicklich zu balten, daß ihre Ubwesenheit auf folche Art entschuldiget werden sollte, da sichs von selbe sten verftande, daß ihnen unter keinerlen Umftans den eine Aniebeugung vor irgend einem andern Throne jugemuthet werden fonnte. Bulekt ente Rand gar die Frage, ob sie auch nur ihren Gefandten bergleichen jugeben tonnten, ohne ihrer Wurde Abbruch zu thun. Sollte das aber ben toniglichen Gefandten nachgesehen werden, mas mat

## 11) Reue Krone v. Preuffen 1701. 361

war dann von Chursursten, die königliche Ehrens bezeigungen verlangen, — und was dann ferner von altfürstlichen Häuseru, die denselben in allem nachzueifern suchen, zu erwarten? Kurz, wahrsscheinlich hat das alles seinen Einstuß darauf ges habt, daß verschiedene Gattungen von Thronbes lehnungen nunmehr schon seit geraumer Zeit ins Stecken gerathen zu seyn scheinen.

3m Reichstagsceremoniel find Die Gefandten vi. ber nicht foniglichen Stande Defto aufmerffamer darauf gewesen, feine Reuerung auffommen gu lagen, j. 3. nicht jugugeben, bag fonigliche Bes fandten, beren Principalen zugleich Reichsftanbe find, vor folchen, die im Gurftenrathe ben Rang uber fie baben, vom Principalcommiffarien eber jur Tafel gezogen ober fonft biftinguirt werden. Ein toniglich Gardinifcher Gefandter, Graf von Mirabelli, Der vor einigen Jahren dagu bestimmt war, die in vielen Jahren nicht befest gemefene Stimme von Gavonen wieder ju fubren, gieng baber lieber, ohne feine Bollmacht ju übergeben, guruck, als bag er gegen fo viele fürftliche Gefands ten, Die im Furftenrathe vor ibm ju votiren bate ten, auch in Ceremonielfachen jurudfteben follte. In Unfebung ber Churfurften ift noch erft 1764. eine befondere Stelle in Die Bableapitulation eine geruckt worben: daß zwifchen ben Churfurften uns ter einander nirgendwo ein Unterschied im Ceremo: nielle eingeführt werben folle (s). 2Boben man obne Zweifel auf folche Churfurften, Die jugleich Kronen tragen, Rucfficht genommen bat.

Mehris

Uebrigens ist frensich auch noch ein großer Une terschied, ob einem Teutschen Reichestande nur ein Wahlreich zu Theil wird, worin ben jedem Todess falle wieder ein anderer Ronig gewehlet werden kann, (wie auf folche Art doch nur zwen Churfurs ften von Sachsen nach einander Konige in Polen gewesen find, jest also Chursachsen nicht mehr zu Den Reichsständen, die Kronen tragen, geboret;) oder ob auch fonst nur zufällige Umstande einem Teutschen fürstlichen Sause auf einige Zeit eine aus: martige Krone jumege gebracht haben, wie ber Sall der Saufer Zwenbrucken und Beffen in Anfebung der Krone Schweden gewesen; oder ob es endlich eine erbliche immer fortwahrende Berbin bung ift , die einem Teutichen Saufe auch fur Die Bufunft ben Besit ber Krone fichert, wie die Um: ftande mit Danemarf, Ungarn, Großbritannien. Preuffen, und Sardinien sind. Dennoch ist auch Davon der in seiner Art einzige Rall unterschieden. baß ein jeder Konig in Schweden, als Befiger von Pommern, jugleich von felbsten ein Teutscher Reichsstand ift, und also unsere Reichsstandschaft mit einer auswärtigen Krone in unzertrennlicher Berbindung ftebet.

viii. Noch sonderbarer ist es endlich, daß ein König in Böhmen, als König, zugleich ein Teutscher Reichsstand ist. Da nach der jeßigen Verfassung von ganz Europa sonst ein König, als König bestrachtet, nicht anders als unabhängig senn kann, und da hingegen von der Eigenschaft eines Reichssstandes der Begriff einer Abhängigkeit von dem Reiche, worin er Reichsstand ist, sich nicht trennen läßt; so scheint es bennahe einen Widerspruch

#### 11) Neue Krone v. Preuffen 1701. 383

in fich ju faffen, bag Bobmen einen Konig haben, und eben dieser Konig auch von wegen Bohmen ein Teutscher Reichsstand senn solle. Aber von alteren Zeiten ber, ba bas Wolferrecht bes mitte lern Zeitalters nicht für widersprechend bielt, daß Konige den Raiser über sich baben konnten, ließ fich bas gang gut in harmonie bringen. ift nichts gewisser, als Dieses von felbigen Zeiten ber benbehaltene und erst 1708, vollig bergestellte Ueberbleibsel, daß der Besiker von Bohmen Ko: nig und Churfurst in einer Person und in einersen (In so weit laßt sich nun Eigenschaft zugleich ist. auch nicht wohl von der völligen Unabhängigfeit an: **berer** gefrönten Häupter auf eine völlig gleiche Uns abhangigfeit der Krone Bohmen ichließen, wie zwar ein am 2. Man 1769. von det Kaiserinn Koniginn Maria Theresia an die Churbohmische Comitialgesandtschaft erlagenes Rescript die Meuffes, rung enthielt: "daß die Krone Bohmen fraft ber the ursprunglich und eigenthumlich zustehenden Mas iestatsrechte feinen Richter erfenne, mithin nieman: den, wer es auch sen, eine Rechtfertigung abzule: gen babe") (t).

<sup>(</sup>t) Meine Rechtsfälle B. 2. Th. 4. S. 934. S. 320., S. 949. S. 381.

#### XII.

Neue Kriege in Norden und Suden; und der ren Einfluß in die Seutsche Reichsverfassung

I. 3wen nene Arlege, ber Norbische Arleg, und ber Spanische Successionstrieg. — Rur in den lettern wurde bas Tentsche Reich mit verwicklt. — II. Aber auch der Nordische Arieg sog sich zu Zeiten auf Tentschen Boden; — woben das Recht der Bundnisse mit auswärtigen Rächter selbst eine Ausnahme vom Landstrieden zu machen schien. — III. Mit dem Spanischen Successionskriege kam die Affeciestion der Areise wieder in Bewegung, — IV. wie anch ein Borfolag die Reichscontingente auch in Friedenszeiten bestwart gu unterhalten, — der jedoch nicht völlig zu Stande kam.

1. Tie furze Rube, die Europa nach bem Rus widischen Frieden, und nach bem Frieden, ber (1699. Jan. 26.) ju Carlowig mit den Tur fen geschloffen wurde, ju genießen batte, war faum zu rechnen, als im Jahre 1700. schon wieder ein weitaussehender Mordischer Krieg ausbrach, und bald darauf auch der Spanische Successioner fall eintrat, ber den sudlichen Theil von Europa in gleiche Kriegsunruhen verwickelte. Un diesem lettern Rriege fab fich auch bas Teutsche Reich im Bangen Theil zu nehmen genothiget. Schah zwar benm Mordischen Kriege nicht: aber auch dieser erstreckte sich doch mehr als einmal auf Tentschen Boden, jumal ba die friegführenden Konige von Danemart, Polen und Schweden zu gleich Teutsche Reichsstande maren, und auf jeder Geite

#### 12) N. Kr. u. Sp. Succ. Kr. 1700-1705. 365

Seite auch andere Reichsftande zu Bundesgenoffen batten.

Eben bas gab Unlag, baf ber Nordifche Rrieg u. ein traurigbelehrendes Benfpiel einer neuen Uns vollfommenheit in der Teutschen Reichsverfaffung blicken ließ. Bermoge bes Weftphalifchen Fries Dens batte jeder Reichsftand bas Recht der Bunds niffe, Rrieges und Friedens; aber vermoge Des Landfriedens, Der fchon alter als Der Weftphalifche Rriede, und in Diefem von neuem befestiget mar, follte fein Reichsftand des andern Land mit Rrieg abergieben. Allein wie wenn nun Danemart Churs fachfen, Schweden bingegen ben Bergog von Braunschweig Belle ju Bundesgenoffen batte? und wie wenn nun die Kriegelaufte gwischen Das nemart und Schweben fich fo fugren, daß Churfachfifche Kriegevolfer als Danifche Bunbesgenoffen gegen Braunschweig : Zellische als Schwedische Sulfsvolfer zu fechten famen, ober jene gar ins Bellifche feindlich einbrachen? Da waren frenlich Churfachfen und Braunschweig : Belle nicht Die eisgentlich friegführenden Theile; aber fie verübten Doch alle Gattungen von Reindseligfeiten gegen eine ander, ohne daß von einer Rlage auf Landfriedens bruch die Frage war. Go fchien bennahe ber Land: friede eine allgemeine Ausnahme ju befommen, wenn zwen auswartige Machte mit einander Rrieg fubrten, und jede Diefen ober jenen Teutschen Reichsftand jum Bundesgenoffen batte; wo nicht gar endlich auch umgefehrt, wenn einzelne Reiches fande unter fich in Dighelligfeiten geriethen, und auswartige Dachte als Bunbesgenoffen Diefes ober jenen Theils zu ben Waffen griffen , (wie j. B. in ben

ben Desterreichischen Successionsansprüchen von 1740. an das Haus Baiern auf solche Art von ber Krone Frankreich unterstüßt wurde.)

Sonft mar mabrend ber Beit, ale bie beiben großen Rriege in Morben und Guben in vollem Gange maren, von eigentlichen reichsgrundgefets lichen Beranderungen in der Teutschen Reichsvers faffung wohl nicht viel ju erwarten. Rur Die Spanifche Succeffionsfache veranlagte vorerft vorlaufig wieder eine Erneuerung der Uffociarion der Kreife; erft ju Beidenheim den 23. Dop. 1700. no Franken auf 6000., Schwaben auf 8200. Mann fich ju ruften verfprach; bernach ju Beilbronn, wo am 31. Mug. 1701. auch Churrhein, Baiern und Oberrhein bentraten, wiewohl nur auf ben Ruß eines Bertheidigungsbundes und mit benbes haltener Reutralitat; aber endlich ju Rordlingen im Mary 1702., da zwar der Bairifche Kreis juruckblieb, aber Die übrigen vier Rreife Franken. Schwaben, Churrhein und Dberrhein mit Dem Defterreichischen Kreise nicht nur von neuem eine Mociation fchloffen, fondern auch bald darauf bem großen Bunde, ben ingwischen ber Raifer Leopold mit beiben Geemachten und anderen Reichsftanden geschloffen batte, bentraten. Worauf auch noch Der Beftphalifche Rreis bingufam, und endlich am 30. Sept. 1702. Das gange Reich den Rrieg gegen Franfreich beschloß.

iv. Ben ben Berathschlagungen über diesen neuen Reichsfrieg fam in Borschlag, daß sammtliche Reichsstände von dem im Jahre 1681. auf die zehn Kreise vertheilten Kriegsheere von 40. taus fend

#### 12) M. Kr. u.Sp. Succ. Kr. 1700:1705. 367

send Mann im Kriege das Triplum ins Feld steffen, und fünftig auch in Friedenszeiten beständig das Duplum auf den Beinen halten sollten. Dies sem Borschlage hat zwar der Kaiser, mas die beständige. Unterhaltung des Kriegsheeres in Friesdenszeiten betrifft, durch seine versagte Genehmis gung die völlige Wirksamfeit entzogen. Doch hat ein jeder Reichsstand für sich immer frene Hände behalten, auch in Friedenszeiten ein stehendes Heer zu unterhalten, und ein und andere Kreise haben ihre Kreisverfassung auch in Friedenszeiten hernach auf r. Simpla geseht; wie auf solche Urt z. B. in Franken und Schwaben diese Kreiscontingente beständig auf den Beinen sind.

XIII.

#### XIII.

Rurze Regierung Josephs des I. 1705:1711., und deren Merkwurdigkeiten für die Teutsche Reichsverfassung.

I-VII. Irrungen mit dem pabsflichen Stuhle über das kaiserliche Recht der ersten Bitte und dessen Ausädung ohne ein padskliches Indult dazu abzumarten. — VIII. Achtsetzildrung der Sonn Mantna. — IX. Neue Berathschaungen siebet die beständige Wahlcapitulation. — Berichtigung des Singungs and Schusses und der Artifel von Achtsetsstammen und Kömischen, und der Artifel von Mattersstärungen und Kömischen, und der Artifel von Wattersstärungen und Kömischen, und der Artifel von wandelung der Herrschaft Mindelheim in ein Reichsstürstens thum zum Wortheile des Herzogs von Marlborough. — XI. Andere neue Färken, so aber vergeblich um Sie und Stimme sich bemichten; — denn auf solchen Fall meldeten sich auch alte Färken um Vermehrung ihrer Stimmen, — und in der Wahlcapitulation ward die Sache noch mehr, als zuvor, eingeschränkt.

- ie glorreiche aber nur kurze Regierung Jos sephs des I. zeichnete sich ben dem ununters brochenen Fortgange der beiden damaligen großen Kriege für die Teutsche Reichsverkassung haupt sächlich dadurch aus, daß es mit dem pabstlichen Stuhle zu Weiterungen kam, dergleichen man seit Jahrhunderten kaum mehr zu erwarten gewohnt war.
- si. Won jenen Zeiten ber, ba die Pabste anges fangen hatten, zu Domherrenstellen und anderen Pfrunden Empfehlungen an Bischofe und Capitel zu ertheilen, die bald in formliche Vergebungen solcher Stellen verwandelt wurden, hatte endlich auch

auch der faiferliche Sof ben Weg eingeschlagen, Candidaten zu folchen Stellen mit ihrer Empfeh: lung ju unterftußen. Es scheint, man bat in Mus: fertigung folcher Empfehlungen gleich anfangs Die bofliche Wendung gebraucht: ber Raifer boffe, bas Stift werde ihm Diefe feine erfte Bitte nicht abs fchlagen. Davon bat Die Gache ohne Zweifel ben Damen der erften Bitte befommen. Doch ift bald ein Recht der erften Bitte baraus geworden. Denn wenn die Stifter Schwierigfeit machen wollten, einen faiferlichen Dreciften (fo nannte man feitbem Diefe empfoblne Competenten, ) angus nehmen; fo brobete ber Raifer auf Die Temporas lien (b. i. die Guter und Ginfunfte) bes Stifts Execution verhangen ju lagen. Go murbe es fcon vom XIII. Jahrhunderte ber ein vollfommenes fais ferliches Recht, bas in einem jeben Stifte von je-Dem Raifer einmal ausgeubet werden fonnte.

Go wie biefes Recht entstanden mar, hatte bie III. pabstliche Gewalt bamit gar nichts ju schaffen. Den Dabften hatten es Die Raifer nicht ju verdans fen; fie ubten es aus eigner einmal burch Serfom: men jum Recht gewordener Gewalt aus. Gine pabsitliche Verleihung war auch baben fo wenig nos thia; als ben Patronatpfrunden, Deren Bergebung fich ber Stifter einer Rirche ober eines Stifts vor: behalten bat; wie auch ber Raifer auf folche Urt einige fo genannte. Konigspfrunden in etlichen Domftiftern, 3. B. ju Borms und Speier, ju vergeben bat.

Unter bem Raifer Friedrich dem III., ber über iv. haupt um die Frenheit ber Teutschen Rirche fich me: D. Entw. b. Staatsverf. Th. II.

wenig verdient gemacht hat, war es das erstelnaf geschehen, daß der Pabst, nebst dem geweihten hut und Degen und anderen Segnungen, die ein jeder Kaiser gegen die feierliche Befanntmachung seines Regierungsancritts vom Pabste zu bekommen pflegt, dem Kaiser auch ein Indult zur Ausübung des Nechts der ersten Bitte zusertigen ließ; welches seitdem ben jeder neuen kaiserlichen Regierung wiederholet worden.

- V. Joseph der I. fand nicht nothig, ein solches pabsiliches Indult erst abzuwarten, sondern ermannte bald nach seinem Regierungsantritt einen Herrn von Raesseld zum Precisten für das Doms stift Hildesheim (1705. Jun. 19.). Das Doms capitel erhielt dagegen erst vom pabstlichen Botsschafter zu Eölln, hernach vom Pabste selbst Vers botschreiben, den Precisten nicht anzunehmen, weil der Pabst dem Kaiser noch kein Indult zu Aussübung des Rechts der ersten Bitte ertheilt habe.
- VI. Clemens der XI. war ohnedem schon in der Spanischen Successionssache so parthenisch gegen das Haus Desterreich und für das Französische Insteresse gewesen, daß Joseph endlich nöttig sand, ihn durch ernstlichere Mittel auf andere Gedanken zu bringen. Im Jahre 1708. ließ Joseph einen Theil seines Heeres in das pabstliche Gebiet einerücken, und Comacchio besehen. Nun drohte Eles mens gar mit geistlichen und weltsichen Waffen. "Steh ab, schrieb er an Joseph, von deinen Unsternehmungen; oder wir werden unsere väterliche Huld zutücknehmen, und mit dem Kirchenbanne, oder, wenn es nöthig ist, auch mit den Waffen

gegen dich als einen emporerischen Sohn verfahs, ren. Wenn du dich nicht schämest, die Kirche und Gott selbst anzugreisen, und von der altväters lichen Frömmigkeit deines Hauses, insonderheit des dem Römischen Stuhle so zugethan gewesenen Kaisser Leopolds abzuweichen, so wird eben der Gott, der Reiche gibt, sie auch zerstöhren" (u). Alleinz die Zeiten, da Bannstücke noch Kaiser zittern maschen kounten, waren vorben. Der Pabst mußtenschap zum Frieden und zu einem ganz andern Betrasgen bequemen.

Ueberhaupt ware jest für das eatholische wur Teutschland vielleicht ein erwünschter Zeitpunct gestwefen, um seine Kirchenfrenheit gegen die Grundsstate, der Römischen Curialisten auf einen besteren: Buß zu sehen, wenn Joseph länger gelebt hätte, und — keine Jesuiten gewesen waren. Doch dies se bessere Aussichten schienen nur für Joseph den zwepten aufgehoben zu senn.

Weil die Chursürsten von Colln und Zaiern vm. mit der Krone Frankreich, nachdem gegen dieselbe schon der Reichskrieg beschlossen war, gegen das Haus Desterreich gemeine Sache gemacht harren; so wurden nicht nur die Gesandten dieser beiden Shursürsten schon unter keopolden (1704. Aug. 28. und Sept. 4.) vom Reichstage weggeschafft; sondern, nachdem auch das Kriegsgluck ganz Baiern unter kaiserliche Udministration gebracht hatte, wurden alle Unstalten gemacht beide Churskuten

<sup>(</sup>u) Jabers Staatscanzlen Th. 13. S. 626.

fürsten in die Acht zu erklaren. Unter Joseph dem I. erfolgte dazu die Sinwilligung der Churfürsten (1705. Nov. 27.), und darauf die Achtserklastung selbst (1706. Apr. 29.). Sin gleiches Schicksfal ersuhr der Herzog Carl der IV. von Wantua, den ebenfalls wegen seiner Anhänglichkeit an Frankreich schon Leopold der Felonie schuldig erkannt hatte, und nunmehr Joseph der I. am 30. Jun. 1708. in die Acht erklarte.

- Meichsfürstenrath wieder, das dann endlich verans laste, daß im Jahre 1709. die Unterhandlungen über die beständige Wahlcapitulation auf dem Reichstage wieder vorgenommen wurden. Sowohl über den bisher bestrittenen Eingang und Schluß derselben als über die zwen wichtigen Puncte wergen der Achtserklärungen und Römischen Königes wahlen kam jest endlich ein Vergleich zu Stande, wie ich den Inhalt desselben schon oben angeführt has, be (v) und beide leste Puncte seitdem in allen folzgenden Wahlcapitulationen wiederholt worden sind (w).
  - Moch ehe die Achtserklarung wiber ben Churfürsten von Baiern ergangen war, hatte der Kaifer den Herzog von Marlborough, der sich als Befehlshaber der Englischen Urmee so große Verdienste
    - (v) S. von Achtserklärungen oben S. 113., von der Wahlcapitulation S. 119., von der Romischen: Konigswahl S. 121.
    - (w) Bahlcap. Art. 3. S. 11. von ber Romischen Konigswahl; Art, 20. S. 3. 4. 5. von ber Achte erklarung.

ste erworben hatte, schon am 14. Nov. 1705. in den Reichsfürstenstand erhoben; und von den kandern, deren das Haus Baiern vermöge der Acht verlustig erklart werden sollte, ward ihm zugleich zur thätlichen Besohnung seiner Dienste die Herzschaft Mindelheim als ein Reichsfürstenthum zugedacht, unter welchem Namen er auch schon am 22. Nov. 1705. mit einer eignen Stimme im Reichsfürstenrathe eingeführt wurde, (wiewohl das alles hernach mit dem Badischen Frieden wieder ein Ende genommen.)

Ben diefer Gelegenheit melbeten fich wieder XL verschiedene andere neue gurften um ebenmäßige Stimmen im Furftenrathe ju befommen, als na: mentlich die Furften von Dettingen, Schwarge burg, Lichtenftein, Daffau-Saarbrucken und tam: berg, die auch insgesammt bes Raifers Empfeh. lung bagu erlangten. Allein nun brangen auf fol: chen Rall auch verschiedene alte Rurften auf Ber: mehrung ihrer fürstlichen Stimmen, als nament: lich bas Churhaus Gachfen wegen ber Landgraf: Schaft Thuringen, ber Marggrafichaft Meiffen und ber Burggrafichaften Dagbeburg und Deiffen, ber Bifchof ju Munfter wegen ber Burggrafichaft Stromberg, ber Bergog von Wurtenberg wegen bes Bergogthums Teck, Die Bergoge von Gachfen: Beig und Merfeburg wegen ber Stifter Maumburg und Merfeburg, der Bergog von Sachfen: Weiffen: fels wegen des Rurftenthums Querfurt, ber Pfaly: graf von Sulzbach, ber Bergog von Braunschweig wegen Blankenburg, und der Konig in Preuffen wegen Mors. Darüber blieben nicht nur jene neufurftliche Stimmen jurud, fondern es ward 21 a 2 auch

auch in den folgenden Wahlcapitulationen eine in der beständigen Wahlcapitulation verglichene Stelle eingerückt, welche ben jeder Einführung einer neuen Stimme noch mehr Schwierigkeiten machte (x); so daß unter der ganzen folgenden Regierung Carls des VI. nur noch das einzige Haus Lichtenstein dies sen Zweck erreichte.

(x) In der Wablcapitulation (1711.) Art. I. 6. 5. wird der Kaiser verbindlich gemacht "teine Kürsten, Grafen und Herren in fürstlichen oder grästlichen Sollegien aufzunehmen, sie haben sich bann vorher mit einem unmittelbaren Fürstenthume, Grafschaft oder Herrschaft anugsam qualisweirt, und mit einem standeswürdigen Reichsansschlage (add. 1742.: weshald in comities das notbisge fordersamst zu reguliren,) in einen gewissen Kreisteingelaßen und verbunden, und über foldes alles neben dem chursärstlichen auch dassenige Collegium und (die) Baut, darin sie ausgenommen werden sollen, in die Admission ordentlich gewilliget."

#### Zehntes Buch.

Der neueren Zeiten fiebenter Abschnitt

bom

# Kaiser Carl dem VI.

I.

Ende des Spanischen Successionskrieges mit dem Badischen Frieden, und fernere Geschichte der Ryswickischen Clausel.

I. Umschlag in der Spanischen Successionssache, da das Englische Ministerium verändert wurde, und zwey Todess fälle des Dauphins und des Kaiser Josephs derselben eine andere Gestalt gaben. — II. So wurde Carl der VI. zwar Kaiser; aber zwischen England und Kransreich wurden schom geheime Friedensbedingungen berichtiget. — III. Praliminarien zu London gezeichnet. — Friedensschlüsse zu Uetrecht.— IV. Kaiser und Keich undmen daran keinen Theil. — V. Der Kaiser schos aber einseitig zu Raskadt, — VI. und mit Vollmacht des Reichs zu Baden. — VII-IX. Nur wegen der Rosswicksche Glausel gab es neue Irrungen, da man schon 1711. Schwierigkeit machte, die Ausnahme des Rosswickschen Friedens von den 1690. benannten Friedensschilchsen zuzugestehen, — X. und zu Uetrecht die Sache nicht gerührt war. — XI. Die evangelischen Reichsskände wiederholten beswegen ihren Widerspruch dagegen der Gesnehmigung des Badischen Friedens, — XII. aber ohne den gewünschen Erfolg, — die erft 1734. die Herstellung des vorigen Zustandes zugesget wurde.

So gludlich der Fortgang des Spanischen 1. Successionskrieges unter der siegreichen Regierung Josephs des I. war; so groß war auf Aa 4 ein:

#### 376 X. Carl der VI. 1711-1740.

einmal der Umschlag ber ganzen Sache, als ben ber Koniginn Unna die Herzoginn von Marlborough ihre bisherige Gunst verlohr, und das Englische Ministerium an statt ber bisberigen Whigs mit Torns besetzt murde, und als ferner die zwen To: desfalle des damaligen Dauphins und des Kaifer Josephs, die in wenig Tagen nach einander erfolge ten (1711. Upr. 14. 17.), den bisherigen Befora: nissen wegen der Spanischen Succession, nachdem fie dem Sause Bourbon oder dem Sause Defter: reich zu Theil werden mochte, eine fehr veranderte Wenn ein jungerer Enfel Ludes Gestalt gaben. wigs des XIV. jest Ronig in Spanien murbe, fiet wenigstens die Beforgniß weg, daß funftig eine våterliche Gewalt des Franzosischen Monarchen auf Die Spanische Monarchie Ginfluß haben konnte. Hingegen in Ansehung des Hauses Desterreich vers größerte fich die Beforgniß, wenn nunmehr in der Person Carls des VI. die ganze Spanische Macht mit der übrigen Macht des hauses Desterreich ver: einiget werden follte.

Diese politische Betrachtungen hinderten zwar nicht, daß Carl der VI. einmuthig zum Raiser erwehlet wurde. Allein in der Spanischen Successionssache konnte kudewig der XIV. jekt ganz andere Bedingungen erwarten, als wozu er wenige Jahre vorher, sogar mit angebotener Zurücksgabe der Stadt Straßburg, die Hände geboten hatte. Jeht wurde erst durch geheime Friedenss bandlungen zwischen Großbritannien und Frankreich ausgemacht, daß kudewigs des XIV. Enkel, Philipp der V., die Spanische Monarchie behalt ten, Carl aber die Spanischen Niederlande, nebst

ben in Stalien ichon von ibm befegten landern, Reapel, Gardinien, Mailand, und bas Saus Savonen Sicilien haben follte : mogegen ber Rrone England Gibraltar, Minorca und betrachtliche Stucke Landes in Umerica ausbedungen murden.

Muf biefe Bedingungen murden erft ju London III. am 8. Det. 1711. Die Praliminarien gezeichnet, und auf einem bernach zu Uetrecht im Jan. 1712. eroffneten Congresse nach und nach lauter einzelne Griedensschluffe errichtet. Unter andern mußte Ludewig der XIV. nunmehr auch die festgestellte protestantische Thronfolge in Großbritannien, und Die neue Preuffifche Krone anerfennen. Huch be: fam der Ronig in Dreuffen jur Bergutung ber Dranischen Berlagenschaft, Die er ber Rrone Frant: reich überließ, bas Dberguartier von Belbern, wie es ehedem die Krone Spanien als einen Theil der Diederlande befeffen batte. In ben Frieden gwis fchen Großbritannien und Franfreich wurden auch Die Sanfeftabte, fo wie in ben Frieden gwischen Franfreich und ben vereinigten Diederlanden nas mentlich die Stadte Bremen und Emben mit eine geschlossen. Fur Die Teutschen Gachen war nur ju bedauern, daß das Englische Minifterium nicht auch die Abichaffung ber Rygwickischen Claufel in ben Tractaten mit Franfreich gleich gur Bedingung gemacht batte.

Ueber diefe Claufel war es auf bem Reichsta: rv. ge schon im Jahre 1709, wieder jur Sprache ge: fommen, als auf Beranlagung bes Raifers vor: laufig befchloffen ward, wenn es jum Friedenscon: greffe fame, benfelben mit einer Reichsbeputation, 26 a 5 aber

## 378 X. Carl der VI. 1711:1740.

aber nur von sechs Personen, zu beschicken. Jes doch auf die Bedingungen, die zu Uetrecht zum Grunde gelegt wurden, wollte Carl der VI. zum Frieden sich nicht bequemen. Kaiser und Reich nahmen also an allen den Friedenshandlungen, die zu Uetrecht vorgenommen wurden, feinen Theil.

- v. Allein im Kriege machte jest die Frangofische Urmee unter bem Marichall von Billars gegen Die fatferliche und Reichsarmee unter dem Pringen Eugen von Savonen besto großere Fortichritte, ba noch in bem Reldjuge bes Jahres 1713. Landau und Frenburg von ben Frangofen erobert wurden. In Diefen Umftanden befamen beibe gebachte bochs fte Befehlshaber ber gegenseitigen Kriegsheere von ihren Sofen ben Muftrag zu Raftabr Conferengen ju balten, mo unter bem Damen ber Friedenspras liminarien am 4. Marg 1714. fcon alle Friedens: puncte berichtiget murben. Carl ber VI. mußte fich alfo boch mit bem, was ibm gu Uetrecht gu: gedacht mar, begnugen. Franfreich mußte bem Saufe Defterreich Breifach und Frenburg, und bem Reiche Rebl guruckgeben, auch die neunte Chur anerfennen. Aber auch ben beiben Churfurften von Colln und Baiern ward ihre vollige Berftellung ausbedungen; dem legtern mit bem Bufage, Daß Die Krone Franfreich nicht zuwider fenn wollte, wenn bas Saus Baiern einige Bertaufchung feiner Staaten gut finden follte.
- VI. Da das alles ohne Zuthun des Reichs verham delt und geschlossen war, entschuldigte sich der Kaix ser mit den Kriegsläuften, daß die Umstände nicht zugelaßen hätten, mit dem Reiche erst Berathschlasgung

gung baruber ju pflegen. Dun folfte aber noch 3u Baden im Ergau ein formlicher Friedenscongreß angeftellt werden, um die Praliminarien in einen enticheibenden Friedenstractat zu vermandeln. Da ftellte jest ber Raifer ben Standen beim, ob fle nun noch Diefen Congreß mit der im Jahre 1709. beschioffenen Reichsbeputation beschicken, ober ibn und feine Gefandtichaft jur volligen Schliegung bes Rriedens bevollmachtigen wollten. In ber Sache feibft war feine Menberung mebr ju boffen. Mijo befchloß bas Reich diesmal bas lettere. Go wurde alfo der Friede ju Baden am 7. Gept. 1714. vollig nach ber Raftabtifchen Abrebe gefchlof: fen , und bemnachft von der Reichsversammlung auch fo, wie es benm Mimmeger und Rogwickts fchen Frieden gefcheben war, ratificirt.

Dur ben biefen Berathichtagungen über bie vil Benehmigung bes Babifchen Friedens fam nun Die unbolde Ryfiwickische Clausel von neuem gur Sprache. Ben ben abgebrochenen Reichstags: handlungen vom Jahre 1697., und ben ben Berathichlagungen, in beren Gefolg im Sabre 1702. ber Reichefrieg gegen Franfreich beschloffen ward, hatte man fich geschmeichelt, baß Franfreich ju et nem gang andern Frieden, als der Mygwicfifche war, ober boch wenigstens leicht ju Abstellung ber Darin enthaltenen widrigen Claufet murde genothis get werben fonnen. Es eröffnete fich aber ichon eine ungunftige Musficht, als unter ben Churfur: ften ben ber Babl Carls bes VI., wie fie auf Die bier einschlagende Stelle ber Wahlcapitulation fas men, fich febr ungleiche Gefinnungen über ben Werth Diefer Claufel bervorthaten. Man

#### X. Carl der VI. 1711:1740. **480.**

VIII. Man hatte nehmlich, wie oben (G. 301.) vorgekommen ift, im Jahre 1690. in der Wahl: capitulation Josephs des I. für befannt angenom: men, daß in einem mit Franfreich ju ichließenden Frieden alles, was in den von diefer Krone zu: ruckzugebenden Orten sowohl in geistlichen als welt lichen Sachen geandert fen, in den Stand wieder bergestellt werden muße, wie es den Reichsgrunds geleken und Friedensschluffen gemaß fen; ba bann unter diesen Kriedensschlussen damals 1690. Det Rygwickische von 1697, offenbar nicht mit verftan: ben fenn fonnte, fondern Diefer Ausdruck nur auf ben Westphalischen und Nimmegischen Krieden zu Mun batte zwar in der Zwischenzeit zwis schen der Wahl Josephs des I. und Carls des VI. ber Angwickliche Friede die Bahl der bisherigen Allein jur Beit ber Kriedensschlusse vermehret. lektern Babl mar eben sowohl als jur Beit ber ers ftern bas Teutsche Reich mit ber Krone Frankreich im Ariege begriffen. Rach ber ganzen Lage ber Sache war also nichts natürlicher, als daß ben buchstäblicher Wiederholung jener Stelle ber Babl: capitulation vom Jahre 1690. Die Bemerfung gemacht werden mußte, bag unter den damals ange führten Rriebensichluffen ber erft nachher binjuge: tommene Rykwickische Friede nicht mit gemen: net fen.

Diese Bemerkung hielten die evangelischen Churfürsten für desto nothiger und billiger, als auf Der einen Seite ber gange evangelische Religions: theil ben Rygwickischen Frieden eben deswegen nicht für vollgultig anerkannte, weil die in deffen viertem Artifel eingeschobene Clausel mit den vori gen

gen Friedensschluffen, Die boch benm Rofwickis fchen jum Grunde liegen follten, nicht befteben fonnte : auf der andern Seite aber auch ber cathos lifche Religionstheil fomobl als ber faiferliche Sof wegen Entfraftung jener Claufel fich immer nur Darauf bezogen hatten, daß das eine mit ber Rros ne Franfreich auszumachenbe Gache fen; fo jedoch jest im Jahre 1711., Da bas Reich wieder Rrieg mit Franfreich batte, jene Bemerfung, welche Die Churfurften und ben neu ju erwehlenden Raifer unter fich angieng, nicht jurudhalten fonnte. Dichts befto weniger fonnte in ber Wablcapitulas tion Carls Des VI. weiter nichts erlanget werden, als die Einschaltung einer Parenthese ben bem Bor: te: Friedensichluffe, baß "barunter boch Die Mugs: burgifche Confessionsverwandten ben Infimicfifchen Frieden nicht verftanden haben wollten, Die Catho: lifchen aber fothane Refervation an ihren Ort aus: gestellt fenn liegen" (v). (Diefe Parenthefe ift feitdem bis auf den beutigen Zag in der Wablcas pitulation benbehalten worden.).

Ware das Englische Ministerium von der wah: x. ren Beschaffenheit dieser Sache gehörig unterrich: tet gewesen; so hatte es demselben ben den Fries densunterhandlungen mit der Krone Frankreich vor und auf dem Uetrechter Congresse nicht schwer fallen können, eine Friedensbedingung daraus zu machen, daß die dem vierten Artisel des Ryswickisschen Friedens angehängte Clausel aufgehoben und für unkräftig erkläret werden sollte. Da aber dies se Gelegenheit einmal versäumet war, so ließ sich von dem, was zu Rastadt und Baden vorgieng,

(y) Bahlcap. Art. 4. S. 12.

#### 382 X. Carl der VI. 1711-1740.

wohl viel weniger erwarten, daß der taiferliche Hof in seinen Friedenshandlungen mit Frankreich diese Saite berühren murde.

- Den evangelischen Reichsftanden blieb alfo nichts übrig, als daß ihr gesammtes Corpus den gemeinsamen Schluß faßte, an dem Badifchen Frieden. fofern er dem Westphalischen in Unfes hung des Religionszustandes entgegen fen, keinen Antheil zu nehmen. Dem zufolge verlangten fie, daß dieser ibr Schluß dem Reichsautachten über Die Genehmigung des Badischen Friedens einverleibt, oder doch vermittelst einer besonderen Rache schrift fo, wie es ben dem Gutachten über bie Bes nehmigung des Ryswickischen Friedens selber geschehen war. binzugefüget werde. Sie fonnten aber diesmal weiter nichts bewirken, als daß der Mainzische Directorialgesandte ben Uebergebung bes Reichsqutachtens an den Principalcommiffas rien mundliche Unzeige bavon that.
- Mun geschaben zwar noch einige Vorstellungen XII. von Seiten des Großbritannischen Sofes an Den Frangofischen. Allein dieser ließ es ben allgemeis nen Versicherungen bewenden, daß ber Ronig nichts verlange, was dem Westphalischen Frieden zuwis ber fen, und daß übrigens die Fragen vom Relie gionszustande ber von Frankreich auf Teutschem Boden guruckgegebenen Orte nur auf dem Reiches tage zwifden Raifer und Standen zu erortern fenn So geschah jest immer vom Franzosischen múrde. Sofe eine Burudweisung an den faiferlichen, und von diesem wieder an jenen. Die Sache selbst blieb aber, wie sie war. (Also ein neuer Bank apfel

apfel für beibe Religionstheile über ben Werth bes Badifchen Friedens, fofern in demfelben die Ang: wichiche Clausel nicht abgestellt worden war; bis endlich am 26. Febr. 1734. ein Reichsgutachten von neuem die "Abrede und den Schluß enthielt. daß alles in den alten den im Reichsqutachten vom 14. Febr. 1689. enthaltenen Friedensschluffen ger maßen Stand in bester Treu und Glauben (optima fide) bergeftellt werben folle." Diese neue Abrede ichtof offenbar ben Ankwirtischen Frieden von den zur herstellung des ehemaligen Buftandes anzunehmenden Richtschnuren aus. Won der Zeit an hat daber der evangelische Religionstheil es vols Iends als eine nunmehr Vertragsweise ausgemachte Sache angenommen, daß ber Ankwichische Fries De, foviel die Claufel in Deffen viertem Artifel ans betrifft, unter beiden Religionstheilen im Reiche als eine verbindliche Vorschrift schlechterbings nicht angeseben werden tonne.)

#### II.

Neue Religionsbeschwerden nach dem Badischen Frieden, bis zu einem darüber im Werk gewer senen Bertrage im Jahre 1720.

I. Mit dem Badischen Frieden schien die bisherige Umgewißheit, worin man wegen der Ryswickschen Clausel noch dis dahin seyn mußte, auszuhören, — II. also der Muth u Schriften und Unternehmungen gegen die Protesanten von neuem zu wachsen; — III. insonderheit in der Pfalz wo jedt den Resormirten ihr Catechismus und die heilige Geistlirche zu Heidelberg genommen wurde. — IV. Ontch gegenseitige Repressant ward zwar der Chursürst von der Pfalz davon zurückgebracht; — aber ein kaiserliches Commissionsbecret veranlaste ein standhaftes Borstellungsschreiß. — Vidle Besorgniß eines Religionstrieges ward noch durch eine vom Hause Hannover vermittelte Convention gehoden, — vermöge deren vorerst alles auf den Fuß des Badischen Friedens schreicht, und dann weiter auf die Zeiten der vorigen Friedensschlässe und Entschungszlese unrückgegangen werden sollte. — VI. Allein die Bolziehung dieser Convention unterblieb, und benahm ihr damit ihren Bestand. — VII. Sehr widerrechtlich hat man nachher das Jahr 1714-für ein neues Entscheidungszles ausselen wollen.

is auf den Badischen Frieden war die cathos lische Geistlichkeit an den Orten, wo der Bestand oder Unbestand der Answickischen Claufel einen Sinsluß haben konnte, noch immer in einiger Ungewisheit gewesen, die sie noch zu einiger Burückhaltung bewogen haben mochte. Aber nach dem nun auch der Badische Friede, ohne jene Clausel aufzuheben, geschlossen worden war, schien alle weitere Bedenklichkeit auszuhören, um nun noch weitere Fortschritte machen zu können.

Bet:

### 2) Religionsbeschwerden 1714:1720. 385

Berichiedene jesuicische und andere Schrif u. ten batten es jest gar fein Behl mehr, Dag man fich durch nichts bindern lagen durfe, den Protes ftanten, und querft vorzuglich ben Reformirten alles in Weg zu legen, um foviel moglich Land und Leute unter ben Beborfam ber Romifchen Rirche (und die damit verbundene Berrichaft der Jefuts ten) jurudgubringen. Muf Befchwerbe ber evan: gelifchen Stande über eine folche Schmabichrift, Die ein erft furglich jur catholifchen Religion über: getretener Rudolf Martin Meelführer 1714. ber: ausgegeben batte, ergieng zwar am 18. Jul. 1715. eine eigne faiferliche Berordnung, Die beiden Res ligionstheilen alles Schimpfen, Schmaben und Laftern in Schriften und fonft von neuem verbies ten follte. Allein ber Erfolg entfprach nicht ber Soffnung, die man fich bavon gemacht batte. 3men Jefuiten, Usleber (z) und Buth, beide in

(2) Der Jefuit Paul Usleber mar Profeffor bes canonischen Rechts zu Beibelberg, und hielt am 30. Mug. 1715. eine Disputation unter ber Muffdrift: Vetus & moderna ecclefiae disciplina. Dier berief er fich auf alle jemals miber jebe fo genannte Reger gemachte intolerante Gefete, bers moge beren fie fur infam geachtet, aller Ebrens ftellen beraubt, felbit mit Lebensitrafen belegt merben mußten, und fein Rechtglaubiger mit ihnen Umgang ober gar Freundschaft halten burfte. Das alles brachte er namentlich auf die Reformirten in Unwendung. Und bann fagt er : "Gest mir nicht Reichsabschiebe und Reichsgesetze entgegen; bie tonnen allenfalls in nothwendigen Bedarfniffen ei: ne Gemeinschaft mit Regern fur erlaubt erflaren; aber über die Grangen ber Dothwendigfeit bis gu vertraulichen feelengefabrlichen Freundschaften tons D. Entw. d. Staatsverf. Th. II. 123 b .

### 386 X. Carl der VI. 1711-1740.

ber Pfalz, und nachher noch ein gewisser Weislinger, waren insonderheit geschäfftig, nach wie vor gegen die Protestanten in den heftigsten Ausdrucken zu schreiben (2). Es blieb aber nicht benm Schreis ben.

nen sie jenen gottlichen Gesetzen keinen Abbruch thun." Schaurothe Samml. vom corp. euang. Th. 3. S. 779.

(a) Noch im Jahre 1722. u. f. erschienen Schrife ten unter folgenben Liteln ; "Friß Bogel ober flirb; Schone Raritaten, Schone Spielwert, Schos ne Murmelthier; Bucephalus bas gaftnachterofic." Unter andern wurde in einer folder Schriften ge äußert: "Die Lutheraner und Reformirten wurden im Reiche gleichsam ohne Burgerrecht nur tolerirt, wie man an manchen Orten huren und Juben, nur um größere Uebel baburch zu verhaten, und weil man fie noch zur Zeit nicht vollig ausrotten und vertilgen tonnte, bulbete." Und boch maren biefe Schriften mit vorgedruckter Erlaubnig ber Dberen, namentlich ber bischoflich Speierischen und Mugeburgifchen Dicariate, gebruckt. Schauroth am a. D. G. 158. Wiber bas Buch: Fris Bogel ober flirb, bessen Werfasser Joh. Nic. Weis-Linger zwar tein Jesuit war, aber sich ganzlich ber Polemit gewibmet hatte, ergieng zwar 1735. ein Reichshofratheconclusum; es erschien aber boch nachber auch wieber in neuen Auflagen. Schauroth am a. D. S. 1001., Mofet von der Teuts schen Religionsverfassung S. 515. Noch in einem 1749. ju Strafburg gebruckten Buche unter bem Armamentarium catholicum perantiquae bibliothecae, quae asseruatur Argentorati in commenda ordinis Melitensis S. Ioannis Hierosolymitani, erlaubte fich eben diefer Weislinger gegen protestantische Prediger und Schriftsteller folche Ausbrucke, als Canaille, Beffie , Spigbuben, Barenhauter, elender Halunk, ehrlose galgenma: Bige Schelme, unsimnige Narren, atheologische Batid:

### 2) Religionebefchwerden 1714:1720. 387

ben. Fast fein Dorf, fein Flecken, feine Stadt behielt in der Pfalz den bisherigen Gottesdienst unverändert; Fast fein Monath vergieng, ohne daß neue Religionsbeschwerden vorfamen. Manche Gemeinden waren faum im Stande ihre Klagen gehöriger Orten anzubringen.

Bulegt fam Die Reibe gar an Die bisberige ut. Churpfalgifche Refideng und Sauptftadt Seidels berg, wo der Churfurft im Gept. 1719. Den Res formirten ihre Sauptfirche, worin bisber nur bas Simultaneum eingeführt war, endlich gang megs nehmen ließ, nachdem er vorber ichon in eben dem Jabre (1719. 2fpr. 24.) Den Beibelbergifchen res formirten Catechismus batte verbieten lagen. Siers uber fam es endlich, ba ber Churfurft feinen gute lichen Borftellungen Gebor gab, von Geiten einis ger evangelischen Sofe ju Repreffalien, indem Churs braunschweig (1719. Dov. 4.) Die catholifche Rirs che ju Belle, ingleichen Churbrandenburg (1719. Mov. 28.) ben Dom ju Minden und (Dec. 3.) bas Rlofter Samersleben im Salberftabrifchen vers Schließen ließ.

Das war nun zwar von der Wirfung, daß ber iv. Churfurst von der Pfalz (1720. Upr. 16.) dem reformirten Kirchenrathe zu Beidelberg die Schlussel

Batschbuben, Nachrichtermäßige Galgenvogel ac. Luthern felbst nannte er einen Generalfauhund ac. Und in ber vorgesetten Erlaubnig ber Oberen jum Oruck warb boch bezenget, bag man nichts ben guten Sitten juwiderlaufendes barin gefunden habe.

26 2

fel jur Rirche wieber fchicken , und ben Beibelbers gifchen Catechismus (1720. Dan 16.) wieder fren geben ließ; jugleich verlegte er aber auch feine Res fiben; jest von Seibelberg nach Danbeim. In: mifchen erließ ber Raifer am 12. Upr. 1720. über Die bisber von bem evangelischen Religionstheile geschehenen Schritte ein Commissionsbecret, wo: burch fich bas gefammte evangelische Corpus gend: thiget fand, in einem febr nachbrucklichen Bors ftellungeschreiben an ben Raifer (1720. Dov. 16.) feine Grundfage und Gerechtfame ausführlich ju vertheidigen.

Es fehlte nicht viel, bag es nicht jum Mus: bruche eines formlichen Religionsfrieges gefommen mare, wenn nicht Georg ber I. noch eine Art von Convention vermittelt batte, vermoge beren am 14. Dov. 1720. eine faiferliche Berordnung er: gieng, bag ber Churfurft vorerit alle feit bem Bas Difchen Frieden vorgenommene Religionsbeschwer: ben in ben vorigen Stand berftellen follte. nach war die Mennung, mit Erorterung und Ber: ftellung der Beschwerben, Die feit dem Rogwickie ichen Frieden vorgefommen maren, und fo weiter bis auf die Zeit des Mimmeger und endlich bes Westphalischen Friedens guruckzugeben. -Entwurf, der in fo weit gang ber Sache gemaß ju fenn Schien, ba ben ber großen Menge ber Relis gionsbeschwerden, wie fie fich überhaupt gebauft batten, eber ju hoffen mar, nach folder ruckgan: gigen Ordnung ber Zeit in eine gemiffe Ordnung Damit ju fommen, als wenn man bas gange Chaos auf einmal ohne weitere Abtheilung angreifen wollte. Doch mard ausbrucklich ausbedungen, Dak

### 2) Religionsbeschwerden 1714-1720. 389

daß die Abstellung der seit dem Badischen Frieden vorgefallenen Beschwerden unmittelbar nach dieser Abrede in vier Monathen vollzogen werden, sonst aber diese ganze nur provisorisch geschlossene Consvention ihre Kraft verliehren sollte.

Mun ergieng zwar unterm 1. Febr. 1721. vom VI. Churfürsten von der Pfalz ein Befehl an alle Obers amter im Lande, obiger kaiserlicher Berordnung Folge zu leisten. Auch wurden verschiedene Paristionsanzeigen von Seiten des Churfürsten nach Wien erlaßen. Allein selbst zu Wien erkannte man sie (1722. Aug. 22.) für unzulänglich. Und ein Churbraunschweigischer Nath von Neck, den das evangelische Corpus an den Churpfälzischen Hof abgeschieft hatte, war vielmehr ein Augenzeuge des Gegentheils; ohne daß alles das die Sachen ans ders zu lenken vermochte.

Jene mobigemeint vermittelte proviforifche 26 vit. rebe bat ingwischen nachber bie gang wibrige Dig: beutung erleiben mußen, als ob bas evangelifche Corpus fich nunmehr begnugen mußte, wenn Die Religionsbeschwerden in ber Pfal; und anderen Dortigen Gegenden überall nur auf ben Buftand Des Badifchen Friedens vom Jahre 1714. jurudge: ftellt murben; gleich als batte man bamit die im Weftphalifchen Frieden feftgefegte Entscheidungs: jabre 1618. und 1624. verlagen, und ftatt beren ein gang neues Entscheidungsziel vom Jahre 1714. Eine folche Abweichung von annehmen wollen. ben einmal fo theuer erfochtenen Entscheidungszie: Ien bes Weftphaltichen Friedens mar gewiß weder bem evangelischen Religionstheile, noch ber vermit: 236 3

## 390 X. Carl der VI. 1711-1740.

telnden Krone Großbritannien in den Sinn aes kommen. Indem man vorerft auf das Jahr 1714. bernach auf das Jahr 1697., dann auf 1679. und endlich auf 1648. zurückgeben wollte, war ja das mit feine Verzichtleistung auf die vermoge bes Westphalischen Friedens für beständig jum Grunde kiegende Richtschnur der darin verglichenen Entz scheidungsziele enthalten. Die ganze Convention war ohnedem nur provisorisch. Da vollends bas darin enthaltene Versprechen in den vorgeschriebes nen vier Monathen nicht erfüllet mar, hatte die canze Convention ibre Kraft verlobren. Und boch follte jekt in selbigen Gegenden nicht mehr auf die Emscheidungsiahre 1618. und 1624., sondern nur auf das Jahr 1714. geflaget werden fonnen? -Das ware nichts anders, als alle vor 1714, den Protestanten zugefügte Religionsbeschwerden billi gen, und auf ewig ihrem Schickfale überlagen! Dabin gieng gewiß die Absicht jener Convention Es wird aber noch immer von den meisten eatholischen Schriftstellern auf den Auß genommen.

#### Ш.

Diffhelligkeiten über einige Ralle, Da bas evans gelische Corpus auf dem Reichstage in partes gegangen 1712:1727.

I. Dier Galle, worin auf bem Reichstage beibe Relie gionstheile ungleicher Mepnung waren, gaben gu neuen Streitigfeiten Anlag. — II. Diefe vier galle betrafen a) die Meligionsgleichheit einer Meichsbeputation, welche die Toggenburger Sache in der Schweiz vermitteln follte;

111. b) eine von der Meichsftadt Colln begehrte Moderation ihrer Reichsanlagen; — IV. c) das Erzstallmeisteramt, so dem Hause Haungen werden sollte; — V. d) bie Bollgiehung eines Reichsbeputationsurtheils, vermbe ge beffen Churpfals bie Berrichaft Zwingenberg an eine evans gelische abeliche Familie jurudgeben follte, wowider Chur-pfalg einen Recurs an den Reichstag genommen hatte. — VI-VIII. In diesen Fallen wollten die Catholischen behaups ten, es müßte eine Religionssache fevn, wenn man in paraes gehen wollte. — IX. Ferner wollte man behaupten, es könnte nicht anders geschehen, als wenn alle evangelische Reichsstände ganz einmithig wären; — X. da doch sonst ein jedes reichsständisches Corpus nach Mehrheit der Stimmen Schlüsse fasset, — XI. XII. und hier nicht wie bew den Neichsgerichten eine Ausnahme vorgeschrieden ist. — XIII. Selbst als zwer Partheen sind beide Religionstheile gu betrachten, wenn gleich nicht immer alle Stande pon eis mer Religion ganz einmuthig zusammenhalten. — XIV. Sonft wurde dieses Hulfsmittel der Protesianten gegen die Mehrheit der catholischen Stimmen bald vereitelt werden. — XV. XVI. Es ift auch nicht nothig, allezeit schon vor Ables gung der einzelnen Stimmen die Gesammterklärung von gung ver einzeinen Stimmen die Sejammtertatung von sich zu geben, — wenn es nur vor Abfassung des Schlisses geschieht. — XVII-XIX. Die Wirkung der Trennung eines Keligionstheils besteht darin, daß der andere mit der Mehrheit der Stimmen nicht zu des erstern Nachtheil ets was durchsehen kann; — XX. woben nicht nur das evans gelische Corpus seine Erhaltung, sondern in der That die Ruhe von ganz Tentschland gewinnt. — XXI. Kon Seiz ten der Catholischen ist in der Generalmajores Sache 1672alles obige auch fcon fo gehalten worden. - XXII. Gine

#### 192 X. Carl der VI. 1711=1740.

merfmurdige Schrift , wogn fic bas gange evangelifche Cors pus befannt , hat das alles in helles Licht gafest.

- gionstheile außerten sich noch ben mehreren Gelegenheiten über eine der wichtigsten Stellen des Westphälischen Friedens, wo derselbe verordnet hatte, daß, so oft die beiden Resigionstheile auf reichsständischen Vergammlungen sich trennten, nichts als gutliche Vergleichung, aber kein Schluß nach Mehrheit der Stimmen statt sinden sollte (h). Unter Carl dem VI. ereigneten sich vier Fälle, wo es hierüber zwischen beiden Resigionstheilen zu groffen Streitigkeiten fam.
- Im Jahre 1712. war in ber Schweiz gwischen IJ. bem Abte ju St. Gallen und der Coggenburger Landschaft ein schon seit dem Unfange des Jahr: bunderts entstandener Streit in offentlichen Rrieg ausgebrochen, worin funf catholische Cantons dem Abte, zwen evangelische den Loggenburgern ben: In Diefer Ungelegenheit fam Das Reich standen. in den Fall, die Vermittelung ju übernehmen, die durch einige deputirte Stande besorgt werden Wie die Deputirten ernannt werden soll: ten, wollte man deren mehrere von catholischer, als von evangelischer Religion ernennen, und dar: über mittelst Mehrheit der Stimmen einen Schluß Die Evangelischen beriefen sich dawider auf die flare Vorschrift des Westphalischen Fries bens, daß alle Reichsdeputirte jedesmal in volli:

(b) Donabr. Fr. Art. 5. S. 52. Oben G. 78. u. f.

ger Gleichheit beider Religionen ernannt werden sollten. Von catholischer Seite wollte man das nur auf Deputationen, denen einheimische Gesschäffte im Reiche aufgetragen wären, einschränzten; Undere, die zu auswärtigen Geschäfften außerhalb des Teutschen Reichs bestimmt wären, sollten daran nicht gebunden senn. Hier blieb den Protestanten nichts übrig, als zu Hemmung der ihnen nachtheiligen Mehrheit der Stimmen ihre davon abgehende Mennung gesammter Hand zu erklären, oder nach dem im Westphälischen Friesden gebrauchten Ausdrucke in partes zu gehen (1712. Aug. 22.).

Eben das geschah am 15. Jan. 1717., als III. man durch Mehrheit der Stimmen der Reichsstadt Colln eine Moderation ihrer Anlage in der Reichsmatrifel angedeihen laßen wollte; da der evangelische Religionstheil dafür hielt, daß ihr darin nicht zu willfahren sen, weil sie durch Bes drückung ihrer evangelischen Einwohner an dem von ihr angeführten Verfall der Nahrung selbst Schuld sen.

Eine abnliche Gelegenheit ereignete sich ferner iv. im Jahre 1719., als es im Werke war, für das Haus Hannover ein neues Erzamt aussündig zu machen, weil nach dem Badischen Frieden Chursbaiern das Erztruchseßamt zurücknahm, und Churspfalz jeht das Erzschahmeisteramt sich wieder zuseignen wollte. Unter mehreren Vorschlägen kam insonderheit das Erzstallmeisteramt in vorzügliche Betrachtung. Jedoch Chursachsen widersehte sich dagegen, weil das Marschallamt (wie selbst die Bb 5

#### 394 X. Carl der VI. 1711=1740.

Etymologie des Worts anzeige, da Mare, Mare, ein Pferd, so wie Schalf einen Anecht oder Bes dienten bedeute,) schon alles in sich sasse, was zum Stallmeisteramte gerechnet werden könnte. Ein widersprochenes Erzamt verlangte nun auch Churs braunschweig nicht. Gleichwohl wollten die Die rectorialgesandten in beiden höheren Collegien die Sache zum Vortrage und durch die Mehrheit der Stimmen zum Schlusse bringen. Um solchen Die rectorialmisbräuchen einmal vorzubeugen, machte sich der evangelische Religionstheil gefaßt, in partes zu gehen. Doch kam es diesmal damit nicht zur Würklichkeit, weil der Vortrag der Sache den noch unterblieb.

Um weitesten fam es hingegen mit Musubung Dieses Rechts im Oct. 1727. in einer Sache, mo es darauf ankam; ob die Herrschaft Zwingenberg am Necker einer evangelischen Familie, mabrenden drengigiabrigen Rrieges ihres Besiges entset worden war, vermoge der Umnestie Des Westphalischen Friedens von einem catholischen Besiger, welchen Churpfalz feitdem damit belehnt hatte, juruckgegeben werden follte? Jene evanges lische Familie, Goler von Ravensburg, hatte im Jahre 1651, von der damals zur Restitution von wegen der Umnestie niedergesett gewesenen Reichs: Deputation ein gunstiges rechtsfraftiges Urtheil er: Auf dessen Bollziehung batte auch det Reichshofrath im Jahre 1726. schon erfannt, und Carl der VI. hatte selbst die Erecutionsbefehle an Würtenberg als ausschreibenden Fürsten des Schwabischen Rreises, worin Zwingenberg lag, bereits unterschrieben. Dawider batte aber Chur: pfak

## 3) Ius eundi in partes 1712-1727. 395

pfalz, um ben catholifchen Befiger, Grafen von Biefer, im Befig zu erhalten, Den Recurs an ben Reichstag genommen. Weil felbft vom faiferlis chen Sofe nicht ju vermuthen mar, bag berfelbe mit ben Stimmen bes Saufes Defterreich über Dies fen Recurs fich benfällig erffaren murbe; fo batte man anfangs nicht geglaubt, baß in Diefer Gache eine Debrheit ber Stimmen jum Rachtheile ber protestantischen Parthen zu beforgen fenn murbe. Alle aber in beiben boberen Collegien Die Gache jum Bortrage fam, fielen wider Bermuthen alle catholifche Stimmen boch fur ben Grafen von Bies fer aus. Alfo beriefen auch bier in ber folgenben Seffion, wie man bas Conclusum nach ben mebe reren Stimmen machen wollte, Die evangelischen Reichsftande fich barauf, daß ihr gefammtes Corpus anderer Mennung fen, und einen folchen Schluß nach ber Debrheit ber Stimmen nicht gus geben fonne.

In allen diesen vier Fallen wollte man catholis vie scher Seits noch Zweisel erregen, ob die Mehrheit der Stimmen durch den Abgang eines Religionstheils von der Mennung des andern gehemmet werden könne, da in allen den Fallen von keiner eigentlischen Religionssache die Frage sep. Allein die Stelle des Westphälischen Friedens, die hier zum Grunde liegt, ist, wie ich oben S. 78. u. f. in Bergliederung des Friedens schon bemerklich ges macht habe, sowohl nach ihrer Veranlaßung als selbst ihrem buchstäblichen Inhalte nach ganz uns widersprechlich klar so gesasset, daß nicht nur in Restigionssachen, sondern auch in allen und jeden ans deren Geschäfften, wo sämmtliche Reichsstände nicht

#### 396 X. Carl der VI. 1711:1740.

nicht als ein Corpus angesehen werden konnen, wie auch so oft beide Religionstheile zwenerlen Mens nungen gegen einander behaupten, die Debrheit ber Stimmen nicht entscheiben sollte. Dieser Muss fpruch, daß die mehreren Stimmen nicht entscheis ben follten, gieng offenbar auf bregerlen Begen: ftande, wovon Religionssachen nur den erften, Sachen, worin Stande nicht als ein Corpus an: suseben, den zwenten, und die Berschiedenheit der Mennungen beider Religionstheile den dritten aus: Diefen dritten Gegenstand aber nur auf ben ersten einzuschranken murde eben so wenig mit einer gesunden Logif bestehen fonnen, als wenn man ben Sag: Wer Gelb, Berftand und Tw gend hat, ift glucflich, fo migbeuten wollte, bas niemand tugendhaft fenn fonne, wer nicht Gelb habe. Denn mit nicht größerem Rechte läßt fich ans jener Stelle des Friedens behaupten, daß man nicht anders als in Religionssachen in partes ge ben konne (c).

IT

(c) Noch einleuchtenber ift vielleicht folgende Parodie von diefer Urt der Auslegung:

In causis religionis omnibusque aliis negotiis, vbi status tamquam vnum corpus considerari nequeunt,

Im Regen und ben allem andern schlechten Wetter, wenn die Sonne nicht scheint,

vt etiam catholicis et A. C. statibus in duas partes euntibus, wie auch so oft wir Lust haben zu spielen oder zu tanzen,

fola amicabilis compositio lites dirimat, non attenta votorum pluralitate. halten wir Gefellschaft und gehen nicht spaties ren.

## 3) Ius eundi in partes 1712-1727. 397

In catholifchen Schriften wurde unter andern VII. angeführt, bas Wortchen: wie auch, welches obigen britten Gegenstand von ben beiben vorbergebenden fo augenscheinlich unterscheidet, babe in ben Weftphaliichen Friedensbandlungen in einem Muffage Des Schwedischen Gefandten Galvius ge: fehlet, und fen nur burch ein Berfeben ber faifers lichen Gefandtichaft bernach jugelagen worden. Allein gefeht auch in einem Schwedischen Muffage mare einmal Diefer Schreibfehler vorgegangen, fo ergab boch die gange Gefchichte ber Beranlagung Diefer Stelle und aller übrigen Darüber erfolgten Unterhandlungen gur Gnuge, daß die Worte, wie fie im Frieden felbft gefaffet find, Dem mabren Bei: fte ber Cache vollig gemaß find. Es murbe aber ohnedem viel ju meit fuhren, wenn eine Berord: nung des Weftphalifchen Friedens Damit entfraftet werden fonnte, daß man fich nur auf Schreibfeb: ler, Die in Unterhandlungen vorgegangen, ober auf Berfeben Diefer ober jener Gefandtichaft beru: fen durfte. Gnug bier ift Ginn und Beift Des Befeges in volliger Uebereinstimmung.

Wie weit wurde man mit dieser ganzen so theuer vill. erworbenen Verordnung des Westphalischen Fries dens gesommen senn, wenn nicht anders als in Religionssachen Gebrauch davon gemacht werden konnte? Was zu Religionssachen im engsten Versstande gerechnet werden kann, tommt ohnedem so leicht

Ergo Folglich
non fas est ire in par- durfen wir nicht spielen ober tangen,

nisi in causis religio- als im Regenwetter?

#### 400 X. Carl der VI. 1711=1740.

ausdrucklich hinzu: Wenn auch nur eine Stimme ben Stimmen der andern Religionsverwandten bentrate, sollte doch die Mehrheit der Stimmen entscheidend senn. So gut diese Ausnahme in dies ser Stelle hinzugefügt werden konnte; so gewiß wurde es auch in jener Stelle geschehen senn, wenn es auch da die Mennung gehabt hatte, eine völlige Einmuthigskeit der Stimmen auf Seiten des vom andern abgegangenen Religionstheils zu erfordern.

Wenn ein Gefes über einerlen Gegenstand XII. zwen abnliche Vorschriften gibt, aber in einer Stelle ohne alle Ginschranfung, in der andern mit einer gewiffen Ginschrantung; fo ift den Regeln eis ner gesunden Auslegungskunft nichts gemaßer, als daß die Einschränkung nur da gilt, wo sie benge fügt ist; nicht fur den Fall, wo das Gefes obne Einschränkung spricht. Diese Regel der Musles gungstunft fann vollends gar nicht bezweifelt wer-Den, wenn zwischen zwen Fallen, Die Der Gefete geber vor Augen gehabt bat, ein folder Unterschied mahrzunehmen ift, daß fich ein binlanglicher Grund angeben lagt, warum in bem einen Kalle eine Ber: ordnung mit, im andern ohne Ginschrankung ges So verhalt fich bier bie Sache, da ben Reichsgerichten entweder eine vollige Gleich: beit der Personen von beiderlen Religionen voraus: gefest murde, wie ben den Senaten am Cammer: gerichte, ober doch ein geringerer Unterschied, wie im vollen Rathe des Cammergerichts, und eine geringe Unjahl Personen, von deren Uebereinstim: mung die Frage war. Da ließ fich begreifen, daß man 3. B. unter bren ober vier Mitgliedern eines Senats am Cammergerichte, oder auch unter fechs evans

### 3) Ius eundi in partes 1712-1727. 401

evangelischen Reichshofrathen mit gutem Bedachte eine Einmuthigfeit der Stimmen erforderte, wenn fie die Mehrheit der Stimmen von Seiten des ganzen Reichsgerichts unfräftig machen sollten. Aber unter vierzig und mehr Stimmen, die z. B. im Reichsfürstenrathe zum evangelischen Religiousstheile gehören, eine völlige Einmuthigseit zu erfordern, das wollte weit mehr sagen. Da geschah es also wieder mit gutem Bedachte, das ben der Trennung beider Religionstheile in reichsständisschen Versammlungen diese Einschräufung nicht hinzugesügt wurde.

Man berief fich zwar von catholifcher Geite xur. noch barauf, daß bas Wort partes bier foviel als zwen Parcheyen bedeute, und alfo vorausfeße, bag beide Religionstheile als zwen Parthenen, auf ber einen Geite alle catholifche, auf ber anbern alle evangelische Stande, gegen einander ftanben, und jeder Theil feine eigne Mennung behauptete, Das fann man in fo weit jugeben, bag eine jebe Parthen vollftandig zur Berathichlagung ichreitet. und davon feines ihrer Mitglieber ausschließt. Mllein daß in Diefer Berathichlagung felbit nicht Die Mehrheit ber Stimmen gelten, fondern eine vollie ge Einmuthiafeit nothig fenn follte, baf alfo auch nur eine ober andere Mitglieder Diefer Berfamms lung den Schluß ber gangen Berfammlung ents fraften fonnten, und daß man alebann nicht mebe fagen burfte, bag beibe Religionstheile als zwen Parthenen gegen einander ftanben ; bas lagt fich mit Grunde nicht behaupten. Dber man mußte auch behaupten wollen, baß j. B. ber Bairifche und ber Schwabische Rreis, indem fie barüber Ec firite D. Entw. d. Staatsverf. Tb. II.

ftritten, ob die Abten Raifersheim ju Diefem ober jenem Rreife geborte, nicht als zwen Parthenen ans gufeben gemefen fenn murden, wenn nicht alle Stimmen eines jeden Kreifes baruber vollig einer: len Ginnes gewesen waren. Dber, mas noch na: ber bier paffet, follten unfere beibe Religionstheile auch ba nicht als zwen Parthenen anzuseben gemes fen fenn, ba die Protestanten unter Carl bem V. im Schmalfalbischen Bunde, und unter Kerdinand bem II. in ber Union vereiniget maren, ungeachtet auch ba in beiden Bundniffen nicht alle evangelis fche Reichsftande gang vollstandig maren, ba im erften j. B. Bergog Moris von Gachfen, im ane bern bas Saus Beffendarmftadt febite?

Soviel ift gewiß, daß, wenn ben Evangeli: ichen gegen Die überwiegende Debrheit Der catholis ichen Stimmen das im Weftphalifchen Frieden fur fie ausgemachte Rettungsmittel nur alebann ju ftatten fommen follte, wenn fie auf ihrer Geite vollig einmutbige Stimmen batten, vielleicht fels ten ein Sall ju erwarten fenn mochte, ba nicht leicht eine ober andere Stimme von der andern Seite gu gewinnen fenn murde, um bas gange Rettungs; mittel fraftlos ju machen. In ber That ift aber auch ein reichsftandisches Corvus ober Collegium. wenn es einmal nach feiner bergebrachten Berfaft fung einen Schluß gefaffet bat, nicht verbunden, irgend einem Dritten Davon Rebe und Untwort gu geben, ob ber Schluß durch einmurbige ober nur Durch Die mehreren Stimmen fo gefaßt fen. Dicht einmal legale Dotig barf einem Dritten Davon juger ftanden werden. Gnug, wenn im Damen eines gangen Religionstheils beffen gefammte Mennung

#### 3) Ius eundi in partes 1712-1727. 403

auf eine der Verfassung gemaße Art zu rechter Zeit erflaret wird, um einem nach Mehrheit der Stimmen zu fassenden Schlusse vorzubeugen.

Gelbst alsbann, wenn auch ichon in einem ber xv. reichsftandischen Collegien einzelne Stimmen abge: legt find, wie ber Fall in der Zwingenbergifchen Sache war, behalt bennoch ein jeder Religions: theil, fo lange ber Schluß mit Ginftimmung ber gangen Berfammlung noch nicht wurflich gefaffet ift, Die Frenheit in befondere Berathichlagung bar: uber ju treten, und nach Befinden alebann noch bas Protocoll offen zu behalten, um feine gemein: fame Menning zu erflaren, und bamit noch bie Abfaffung Des collegialifchen Schluffes zu bindern. Wie in jeder collegialifchen Berathichlagung ein jeder feine Stimme noch bis ju Abfaffung des Schluffes burch neue Bufage erlautern ober gar ab: andern fann, fo ift eben das auch einem jeden De ligionstheile in Unfebung feiner Gefammtftimme unbenommen. Und wenn auch einzelne Stande vorber anders gestimmet baben, fann man jest nicht anders annehmen, als daß fie ibre vorherige Diennung nunmehr geandert baben, und jener Bes fammterflarung ibres Religionstheils allenfalls ftillschweigend bentreten.

Ein jeder Religionstheil wird sich zwar, wenn xvi. er die Umstande vorher sehen kann, gerne schon zum voraus auf seine Gesammterklarung gesaßt halten, ehe es noch zur Ablegung der Stimmen in reichsständischen Versammlungen kömmt. Wenn aber die Umstände so sind, wie in der Zwingenbers gischen Sache, da man zum voraus keine widrige

#### 404 X. Carl der VI. 1711: 1740.

Mehrheit der Stimmen vermuthete; so murbe es hart fenn, dadurch den Gebrauch eines Rechts be: schränken zu wollen, deffen Art und Weise im Gesbrauche das Geset selbst gar nicht eingeschränkt hat.

xvii. Was follte aber nun enblich fur eine Wirtung von einer folchen Gefammterffarung und davon ab: bangender Trennung beider Religionstheile erwat: tet werden? Davon fonnen obige vier Salle wies Der das befte Benfpiel abgeben. Debmlich wie ben einer jeden reichsftanbifchen Berathichlagung eine Frage aufgestellt wird, ob diefes ober jenes gefcheben folle , ober nicht? fo war bier j. 3. Die Frage: ob in der Toggenburger Gache Reichsbe: putirte in ungleicher Ungahl beiber Religionen er nannt werden follten? ob der Reicheftabt Colln eine Moderation in ber Reichsmatrifel angedeihen follte ? ob das Ergftallmeifteramt dem Baufe San: nover aufgedrungen werden follte? ob bas Erfennts nif der Reichsdeputation und des Reichshofraths in ber Zwingenbergifchen Gache entfraftet werben follte, ober nicht? Alle Diefe Fragen wollte Der ca: tholische Religionstheil mit ber fur fich habenden Mehrheit der Stimmen bejahend entichieden bas ben, und alfo durchfegen, was feinem Intereffe und feiner Gefinnung gemäß fchien. Der evange: lifche Religionstheil erflarte fich bagegen anderer Dun fiel das Durchfegen mit der Mennung. Mehrheit ber Stimmen weg. Es blieb nichts ubrig, ale fich ju vergleichen. Dber wenn man fich nicht vergleichen fonnte, blieb alles, wie es war, und geschah alfo bas nicht, was man mit der Mehrheit der Stimmen durchzusegen gedacht batte.

## 3) Ius eundi in partes 1712-1727. 405

Frenlich lagt fich bas von einer nicht allzugun: XVIII. ftigen Geite porftellen, bag auf folche Urt eine mindere Ungabl Stimmen Die mehreren unfraftig machen, und vielleicht einmal diefe oder jene gute Unftalten bintertreiben fonne. Allein man ver: geffe nur nicht bas mabre Berbaltnif ber beiben Religionstheile im Bangen, bas fich boch nicht bloß nach ber Ungabl Stimmen abmeffen lagt, fone bern billig auch noch nach anderen Dagftaben ber Macht und Große ju ichagen ift. Da wird fich bald die anscheinende Ungleichheit entfernen, wenn auch gleich Die bloge Ungabl ber Stimmen auf Der einen Geite ein Uebergewicht ju baben fcheint. Mehr nach Gewicht als nach ber blogen Ungahl . beurtheilet, wird es nicht viel anders fenn, als wenn Die Stimmen felbft auf beiden Geiten in gleicher Ungabl ftanben. Wie wenn g. B. von 100. Stimmen im Rurftenrathe ohne Rucfficht auf die Religion 50. einer Mennung maren, und 50. einer andern! Da murbe boch auch fein Schluß gefaffet werden tonnen. Gben fo mag man fich auch den Rall ber Trennung beiber Relis gionstheile vorstellen.

Judem ist ein großer Unterschied, ob unter xix. zwen Theilen, die sonst mit einander in ziemlichem Gleichgewichte stehen, einem gestattet wird, gezgen den andern etwas durchzusehen, oder gezgen das, was der andere gern durchsehen möchte, es nur dahin zu bringen, daß es nicht durchgeseht werden fann, sondern benm Alten gelaßen werden muß. Das letztere fann höchstens nur den Nach; theil haben, einmal etwas gutes zurückzuhalten, (wiewohl das in der Sache, wovon hier die Rede

Ec 3

### 406 X. Carl der VI. 1711: 1740.

ist, wohl noch nicht ber Fall gewesen ift). Aber was will bas sagen gegen die Abhängigkeit, worin ber eine Theil unter ben andern gerathen wurde, wenn dieser die Mehrheit der Stimmen auf seiner Seite hat, und damit durchsehen könnte, was er wollte? Kurz es ist hier ben weitem nicht eine solche Anomalie, oder Unheildrohende Unregelmäßigkeit, wie sie von vielen vorgestellt wird.

xx. Rach ber Lage, worin fich Tentschland murte lich nun einmal findet, ift biefes Mittel ber Debrs beit ber Stimmen auszuweichen fur Die Proter ftanten offenbar ibr einziges Rettungsmittel. Dbne ju ihrem Untergange über furt ober lang ben Weg ju babnen, tonnen fie fich Diefes Rettungsmittel nicht nehmen noch beschranfen lagen. wartige Machte, benen es nicht gleichgultig ift, ob Teutschland feine bisberige Verfaffung behalte ober nicht, tonnen auch nicht gleichgultig baben fenn, wenn einem fo betrachtlichen Theile bes Teutschen Reichs Dieses Rettungsmittel benommen oder bes fchranfet werben follte. Gelbft von Geiten bes catholifchen Religionstheils berubet es gewiß auf unrichtigen Borftellungen, Die jum Theil burch ben ebemaligen jesuitischen Unterricht verbreitet und unterhalten worben, wenn man Diefe Gache in eis nem fo ungunftigen Lichte betrachtet bat. Religionstheile fonnen nicht glucflicher leben, als wenn fie in bruberlicher Ginigfeit einander ben bem lagen, was ein jeder bat, und infonderheit eine fo theuer erworbene Borfchrift bes Weftphali: ichen Friedens als ein mabres Kleinod fur Die Rus be von Teutschland in Shren halten.

Ginen

### 3) Ius eundi in partes 1712-1727. 407

Ginen fonderbaren Umftand barf ich endlich xxr. ben allem bem, mas ich bisber angeführt babe, nicht noch unbemerkt lagen. Go gefährlich viele ben Gebrauch Diefes Rechts haben vorftellen wol: Ien, ba alle Mugenblicke Die besten Unstalten vom evangelischen Religionstheile ruckgangig gemacht werden fonnten; fo offenbar zeigt die Geschichte fcon barin Die Magiaung und Borficht, womit ber evangelische Religionstheil ju Diesem Mittel Schreitet, Da feit bem Westphalischen Frieden bis auf das Jahr 1712. fein namhafter Rall von ber Art vorgefommen war. Wohl aber war es fon: berbar anua, bag in bem Borfalle, ben ich oben (G. 284.) von der Reichstagsberathichlagung Des Jahres 1672. über Die Befegung einiger Generals majoreftellen erwehnt babe, ber catholifche Relis gionstheil felbft zuerft die Babn gebrochen bat, wie Diefe Stelle Des Weftphalifchen Friedens zu benugen fen. Huch ba war von feiner Religionsfache bie Rebe; auch ba waren auf ber catholifchen Geite nicht vollig einmuthige Stimmen; auch ba waren Die einzelnen Stimmen fcon im Reichsprotocolle, als das catholische Corpus noch in besondere Be: rathichlagung trat, und bernach feine Gefammter: flarung abgab; auch da ward damit die Abfaffung bes Schluffes, ber fonft nach ber Debrheit ber Stimmen ftatt gefunden batte, noch ruckgangig ge: macht; auch ba blieb nichts anders übrig, als fich ju vergleichen; ober bie Stellen hatten gan; unbefest bleiben mußen. Was aber bamale bem ca: tholifchen Religionstheile Recht mar, muß auch billig bem evangelischen fur Recht gelten. Go fpricht jugleich ein neuer Rechtsgrund einer gegen: Cc 4 feiti:

#### 408 X. Earl der VI. 1711-1740.

seitigen Observanz, als der besten Auslegerinn aller Gosehe, obigen Behauptungen das Wort.

KXII. Sine merkwürdige Schrift, die unter dem mes taphorischen Titel: Unter der Frenheit, ben Geles genheit der Cöllnischen Moderationssache im Jahre 1717. von einigen evangelischen Comitialgesandten abgefasset, aber erst ben Gelegenheit der Erzstalls meisteramtssache 1719. befannt gemacht, und hers nach dem Vorstellungsschreiben, welches das evans gelische Corpus 1720. an den Kaiser erließ, benges süget war, hat die hier einschlagenden Sähe mit Nachdruck und Gründlichseit vertheidiget, und ben einer Ansechtung, die sich dagegen hervorzuthun schien, die Shre gehabt, daß der gesammte evans gelische Religionssheil sich selbst zum Verfasser und Gewährsmann dieser Schrift befannt hat (e).

<sup>(</sup>e) Meine Litteratur des Staatsrechts Th. 3. S. 250.

#### IV.

Schicffale des Cammergerichts unter Leopold und Carl dem VI.

I. II. Die Verordnungen, die der Westphälische Friede und jüngste Reichsäabschied vom Cammergerichte gemacht hatten, konnten wegen Abgangs der Cammerzieler nicht zur Vollziehung konnmen. — III. IV. Ueberdies mußte das Cammergericht wegen Sindscherung der Pfalz von Speier nach Westar süchen. — V. VI. Dier entstand vollends ein Institum, das eine außerordentliche Visitation zuwege brackte. — VII. VIII. Auf deren Bericht kam es in Gang sowohl die Zahl der Assessin, als ihre Besoldung zu vermehren. — IX. X. Um 25. Assessing ist von Galden besolden zu können, wurden die Cammerzieler von 2. zu 7. erböbet. — XI. Darunter weren aber viele ungangbare Vosten, — XII. und vom Berliner Hofe wurden die Cammerzieler nur auf den alten Fuß fortgezahlt. — XIII. Alss könnten würklich nur 17. Assessingeren son, — woraus ein neues Uebel der Sollicitatur entstand. — XIV. Mehrere Vostsentirte schossen also immer über, und mußten warten, die erst von neuem Stellen leer würden. — XV. Unter den 25. Assessing sossen sollten ihr wurden der von Böhmen und Hannover mit begriffen son, — XVI. Dagegen hatte es aber auch noch Schwierigkeit mit den Westphälischen Kreispräsentationen — XVII. und mit der abwechsclinden Präsentation der evangelischen Kreise. — Welches alses erst 1782, erlediget ist.

Doch eine zwiespältige Mennung der beiben Res t. ligionstheile außerte sich über die Gerichtbars feit der hochsten Neichsgerichte in geistlichen Sas chen der Protestanten. Doch ehe ich davon rede, muß ich hier erst einschalten, was inzwischen die Reichsgerichte selbst, insonderheit das Cammerges richt, für Schicksale betroffen haben.

#### 410 X. Carl der VI. 1711-1740.

- Die Absicht des Westphälischen Friedens und des jüngsten Reichsabschiedes, dieses höchste Reichse gericht recht in Aufnahme zu bringen, war ben weitem nicht in ihre Erfüllung gegangen. Der Abgang an Cammerzielern war Ursache, daß an statt 50. kaum 19. Bensißer am Cammergerichte unterhalten werden konnten. Die Visitation, die schon im Nov. 1654. eröffnet werden sollte, und seitdem etlichemal wieder in Anregung kam, kompte eben so wenig zu Stande gebracht werden. Als so sehlte es schon an Vollziehung dessen, was zum Besten dieses Reichsgerichts schon lange durch Reichsgesesse vorgeschrieben war.
- III. Aber nun fam noch unglucklicher Weise bingu, daß das Cammergericht, wie es nunmehr schon feinen verjahrten bestandigen Aufenthalt zu Speier batte, nicht nur überhaupt durch die Frangofischen Kriegsunruben vor und nach dem Mimmeger Frie ben manches Ungemach mit zu empfinden hatte. Sondern in der schrecklichen Bermuftung, Die im Jan. 1689. burch Vollziehung der mordbrenneris fchen Befehle in ber Pfalz und der gangen Gegend geschah, marb auch Speier nicht verschonet. Much Die sammtlichen Mitglieder Des Cammergerichts mußten also gefcheben lagen, daß ibre Saufer. Bucher und Acten im Rauche aufgiengen. meisten mußten, wie sie giengen und ftanden, nut auf ihre perfonliche Rettung bedacht fenn. Kaffer mit Acten wurden von den Franzosen selbst noch nach Strafburg gerettet; (vielleicht in ber Hoffnung, wichtige Reichsstaatssachen darin ju fins den, die dann frenlich in der Folge nicht eintraf; boch noch zum Glude für manche Parthepen, Die seit:

### 4) Buffand des Cammergerichts. 411

feitdem noch Mittel und Wege gefunden haben, ibre Ucten von Strafburg aus juruckzubefommen.)

Die unglucklichen Rluchtlinge fanden faum eis IV. nen Ort, wo fie fich wieder fammlen fonnten. Endlich beichloß ein Reichsqutachten vom 28. Gept. 1689., Daß bas Cammergericht in Die Reichsstadt Weglar verlegt werden follte, wo ber: nach am 31. Jan. 1691. Die erfte Geffien, aber, wie leicht ju erachten, von einer geringen Ungabl Benfiger gehalten murbe.

Eine andere Urt von Unglud traf jest bas v. Cammergericht, ba ber Beift ber 3wietracht uns ter feinen Mitgliedern überhand nahm. Die beis ben Damaligen Prafidenten , ein Frenherr von In: gelbeim und ein Grof von Golms : Laubach, wur: ben uneins über die Aufnahme eines von Chur: baiern prafentirten Benfigers, welchem auf Be: trieb des Frenberen von Ingelheim ein anderer, ben der Raifer prafentirt batte, vorgezogen murbe. Sieruber fam es auch von Geiten einiger Affeffo: ren ju anguglichen Reben und Schriften; weswes gen der Frenherr von Ingelbeim mit Debrheit der Stimmen am 16. Jan. 1703. Die Guspenfion eis nes gemiffen Affeffors von Port jumege brachte. Mun gerieth fo gar das gange Bericht in Still: ftand, da die mider einander aufgebrachten Dite glieder beffelben nicht mehr mit einander ju Rathe geben wollten.

Go fab fich endlich bas Reich genothiget, (un: VI. abhangig von bem, mas ichon im jungften Reichs: abichiede beschloffen mar, aber noch immer ausge:

fest

#### 412 X. Carl der VI. 1711:1740.

fest blieb,) eine ganz außerordentliche Visitation zu veranstalten, und dazu auch eine ganz außerorz dentliche Reichsdeputation zu ernennen. Beschloft sen ward diese Visitation schon am 15. Oct. 1704. Aber zu Stande kam sie erst im Oct. 1707. Sie hatte erst lange mit Untersuchung der Mängel des Gerichts zu thun. Erst am 28. Jan. 1711. konnte das Gericht, das inzwischen bis auf 6. Bensißer ausgestorben war, von neuem eröffnet werden. Erst am 18. Dec. 1713. nahm diese Visitation mit einem sörmlichen Visitationsabschiede ihr Endezder zwar ein und andere nüßliche Verordnungen enthielt, aber im Ganzen doch nicht der Hoffnung entsprach, die man sich davon gemacht hatte.

vii. In dem Berichte, den diese Visitation hernach an Kaiser und Reich erließ, trug sie hauptsächlich darauf an, daß man die Anzahl der Assessoren vermehren, und zugleich ihre Besoldung, um mit mehrerem Anstande leben zu können, an statt der bisherigen zwen tausend Gulden auf vier taussend Gulden erhöhen möchte. Auf solche Art konnste man auch eher hossen, daß es an tüchtigen und würdigen Männern nicht sehlen würde, die sich zu den Assessoressellen ferner präsentiren ließen.

viii. Eine solche Erhöhung der Besoldung erforderte aber auch eine beträchtliche Erhöhung der bisherisgen Lammerzieler. Wenn vollends die im Weste phalischen Frieden vorgeschriebene Anzahl von 50. Affessoren hatte unterhalten werden sollen; wurde deren Besoldung alleine jährlich 200. tausend Gulden erfordert haben. Einen solchen jährlichen Bentrag hielt man für unmöglich. Man hosste also

## 4) Buftand des Cammergerichts. 413

sich begnügen zu konnen, wenn auch nur 25. Uffefforen als die Halfte ber im Westphalischen Frieden beschlossenen Ungahl angenommen wurden.

Um Die Sache in mehreren Betrieb ju brin: ix. gen fchicfte bas Cammergericht felbft ein Daar 216 fefforen nach Wien und Regensburg. Darauf er: folgte vorerft am 24. Dan 1719. ein gunftiges faiferliches Commissionsdecret, und am 15. Dec. 1719. ein benfälliges Reichsqutachten, welches am 3. Dov. 1720. auch ber Raifer genehmigte. Damit fam es nun fo weit, daß wurflich 25. 216 fefforen, jeder mit 4000. Gulben Befoldung, ans geftellt werden follten. Woneben ber Cammerrichs ter jabrlich 11733. Rtblr. 30. Kreuger, und zwen Prafibenten, jeder jabrlich 3656. Riblr. ju erwars ten batten (f); ohne was noch an andere Perfos nen des Gerichts von Reichs wegen zu bezahlen war. Bufammen betrug bas 91.069. Diblr. 70. Rreuger, Die jabrlich berbengeschafft werden muße ten, wenn bas Cammergericht 25. Benfiger bas ben follte.

Um das zu bewirken, wurden nun die bishe: x. rigen Cammerzieler von 2. auf 7. erhöhet. Das heißt, wer bisher halbjahrlich 200. Fl. bezahlet hat: te, follte funftig 700. Fl. bezahlen. So sollten nach

(f) In einem Commissionsbecrete vom 3. Nov. 1720. ließ ber Kaiser auf Erhöhung der Besoldung gen des Cammerrichters und der Prässenten aus tragen. Es ward aber im Reichsgutachten vom 8. Nov. 1726. abgelehnt, "weil der diesmal ausgefundene fundus surrogatorius dazu nicht erklecklich sew." Samml. der R. A. Th. 4. S. 348. und 361.

#### 414 X. Carl der VI. 1711:1740.

nach diefer erhöhten Cammergerichts: Matrifel jahr: fich 103.600. Athlr. 3. Kreuzer herauskommen; wozu unter andern ein jeder Churfurft halbjahrlich mit 811. Athlr. 58½ Kreuzer angeseht ward.

- Mi. Allein es zeigte sich in den jährlich angesetzen Benträgen bald ein Abgang von 10.484. Athle.
  33. Kreuzern an ungangbaren Posten, von denen man voraussehen konnte, daß sie nie in Gang zu bringen sehn würden. Daneben meldeten sich so: viele Reichsstände mit dringenden Moderationsges suchen, daß an solchen, die ben Kaiser und Reich damit würklich Gehör fanden, jährlich noch 20.848. Athle. 50. Kr. abgiengen. Wie man als so 1732. noch einmal nachrechnete, und die Cammergerichts: Matrikel von neuem ins Reine brachte; kamen an statt obiger 103.600. Athle. 3. Kr., nur 78.077. Athle. 65. Kreuzer jährlich zu erwar tende Benträge heraus.
- All. Aber auch unter diesen waren noch die Anschlage des Hauses Brandenburg nach dem neuen Fuße mitgerechnet; an statt daß der König in Preusen für alle seine Teutsche känder nur auf den alten Fuß 2. statt 7. zu bezahlen fortsuhr, weil er überall zu dieser Erhöhung der Matrikel seine Einwilligung nicht mit gegeben hatte, und sich darauf bezog, daß es noch nicht ausgemacht sen, ob in Steuers sachen die Mehrheit der Stimmen gelte? Auch sonst blieben noch soviel andere beträchtliche und schwer benzutreibende Rückstände, daß jährlich in würklicher Jahlung kaum 70. tausend Rthlr. ben sammen kamen, und in manchen Jahren noch weit weniger.

# 4) Zustand des Cammergerichts. 415

Bon 70. taufend Dithirn. fonnte man aber xut nicht mehr als 17. Uffefforen befolden. Denn für Diefe Mugabl mit Inbegriff ber übrigen Befoldungen ward jabrlich eine Gumme von 69.989. Mtblen. 70. Rr. erfordert. ' Alfo maren, Des Reichsichluf: fes von 1719. und 1720. ungeachtet, boch immer nur 17. Mifefforen. - Gine ben weitem ber 21rs beit nicht gewachsene Ungabl. Denn wenn man auch ein Jahr ins andere auf einen jeden Affeffor iabrlich 10. Relationen ju Endurtheilen rechnete, womit jabrlich 170. Gachen abgethan werden fonnten; fo famen boch jabrlich meift 230. bis 250. Sachen von neuem in Gang, ohne was noch von einer unübersehlichen Menge alterer bisber liegen gebliebener Gachen von neuem betrieben murbe. Miso fonnte man gewiß darauf rechnen, daß von ben 230. bis 250. neuen Sachen 50. bis 70. nie jum Urtheile fommen murben. Defto angftlicher bemubte fich jest ein jeber, bem boch baran geles gen war, ein Urtheil ju befommen, allenfalls Sims mel und Erde ju bewegen, um diefen 3med ju er: reichen. Daraus erwuchs ein neues Uebel. Wer nicht follicitirte, b. i. wer nicht alles in der Welt anwandte, um es dabin ju bringen, bag feine Sache vor andern vorgenommen werden mochte, ber burfte nie boffen ein Urtheil zu erhalten. Was waren aber ba nicht fur Runfte ju erwarten, mos burch eine jebe Parthen ihre Gollicitatur vor anbern eindringender ju machen fuchte ? (g) 11m

(g) In einer im Jahre 1736. von fammtlichen Procuratoren am Cammergerichte übergebenen Vorsstellung beschwerten sich biefelben, daß die heilfame Justig burch folche Personen, welche auf die

xiv. 11m aber wieder auf die Ungabl der Uffeffos ren jurudgufommen, fo maren beren gwar murts lich nur 17. im Befige ihres Umtes und im Ger nuffe ibrer Befoldung. Aber Die Prafentationen fonnten boch immer ihren Gang fortgeben. Denn fo oft ein Mffeffor abgieng, ward an feiner Stelle von eben bem Sofe oder Rreife gleich ein anderer prafentirt und jur Proberelation und jum Gramen quaelaffen. Waren aber nun von eben ber Relie gion ichon altere Prafentirte vorhanden, wie jest bestandig ber Sall mar; fo ructte berjenige, Der querft feine Drafentation am Cammergerichte übers reicht batte, wenn er tuchtig befunden ward, in Befif ber erledigten Stelle. Der neue Drafentir: te mußte aber fo lange jurudfteben, bis fein altes rer Prafentirter von feiner Religion mehr vor ibm war, und er alebann jum wurflichen Benuffe feir ner Stelle berufen murde. - Gine neue Unber quemlichfeit, da mancher erft 10. 15. und mehr Sabre nach abgelegter Proberelation an Die Reibe fam, als wurflicher Mfeffor einzurucken; mancher Deswegen fich befann, eine Prafentation anzunebe men, ober auch nachher, wenn feine Umftande fich inzwischen andereme gebeffert batten, ben erhalter nen Ruf verbat.

Ben

Cammergerichtsordnung nicht verpflichtet sepen, gleichsam negotiert werde, und daß solche Leute allerley verbotene Mittel und Wege suchten ic. "Dergleichen thun — (fuhren sie fort,) der Justinn Braunchen Sohn, Mardochai, nebst noch , vielen anderen, als hiesigen Stiftscanonicis, Jes , suiten, Franciscanern, Medicis, Frauenzimmer , von allerley Stande, Christinnen und Judins , nen 12." Meine Vorlesung von der Sollicitatur 22. (Götting. 1768. 4.) S. 13.

# 4) Buftand des Cammergerichts. 417

Ben der Ungabl der Drafentationen that xv fich aber noch eine Schwierigfeit bervor. Unter Den funfgig Prafentationen, Die Der Weftphalifche Friede begrundet batte, maren 14. churfuritliche. folglich nach ber im Deichsautachten 1719, anges nommenen Salbirung berfelben, nur fieben chur: fürftliche Prafentationen. Das churfürffliche Col-Tegium batte aber ingwischen 1708. an Churbob: men und Churbraunschweig zwen neue Mitglieder befommen, Die man von Musubung des Borrechts, vermoge beffen ein jeder Churfurft ein eignes Dras fentationsrecht bat, auf feine Weife ausschließen fonnte. Und boch ließ fich bas einmal zwischen beiden Religionstheilen verglichene Berhalmiß der Prafentationen nicht wohl anders benbehalten, als bag man die Ungabl co. gerade auf die Salfte, mithin auf 25. feste. Aber nun doch noch 2. neue Danu? - Sier balf fich Das Reichsgutachten fury und aut durch, indem es ein vor allemal verordne: te: Die Ungabl der Uffefforen follte auf Die Balfte berer, die im Weftphalifchen Frieden bestimme ma: ren, alfo auf 25., gefeht werden. Das mar nun frenlich mathematisch schwer zu vereinigen, baf co. gur Salfte, mit Inbegriff noch 2. anderer, bod nur 25. ausmachen follten; wie fich in der That Die Worte Des Reichsgutachtens in folgende un: auflosbare Bifern fegen liegen: 50:2 † 2 == 25? Allein der Knote lofete fich fo auf, daß gwar 27. Prafentirte fenn fonnten, aber nur 25. wurfliche Affefforen, da immer nur ein catholifcher und ein evangelischer Drafentirter überschießen burften, um gleich einrucken ju tonnen, wenn fich eine Stelle von eben ber Religion erledigte, auf welche bann Der neue Prafentirte wieder eine andere Bacang ab: p. Entw. d. Staatsverf. Th. II. Db war:

### 418 X. Carl der VI. 1711:1740.

warten mußte, (wie jest wurflich diefe Einriche tung feit dem Jahre 1782. am Cammergerichte im Bange ift.).

- RVI. Damals waren aber auch noch die Prafentationen des Westphalischen Kreises ungangbar, weil seir dem Julich: und Bergischen Successionsstreite auch hierüber Irrungen entstanden waren, die noch nicht hatten verglichen werden können (h). Also konnten gegen jene zwen neue churfürstliche Prasentationen diese zwen Kreisprasentationen vorerst in Abrechnung gebracht werden.
- xvii. Ja es blieb noch eine Prafentation ungangbar, Die man zu Erganzung ber evangelischen Stellen im Weftphalifchen Frieden abmechfelnd theils ben beis ben Rreifen Ober: und Dieberfachfen, theils ben evangelischen Standen der vier vermischten Kreife Schwaben, Rranfen , Oberrhein und Weftphalen sugetheilt batte. Rach ber Abficht bes Weftphalis fchen Friedens fonnte bas gwar feine Schwierigfeit machen, ba ber Friede zwen Prafentationen auf Diefe Urt vertheilt batte, eine unter zwen, die ans Dere unter vier Rreifen. Allein Da jest Das Sches ma bes Weftphalischen Friedens halbirt werben follte ; fo fchien baraus ju folgen , bag die beiben Cachfifchen Rreife jest nur eine balbe, und Die vier vermischten Rreife ebenfalls nur eine balbe 21f: fefforsftelle ju vergeben baben follten. Dun batte man zwar aus diefen zwen halben Stellen eine gan: je jufammenfchmelgen , und das verschiedene Ber: baltniß der prafentirenden Rreife Dadurd, retten fon: nen, daß man Die Gachfischen Rreife zwenmal pras COLUMN BUILDING fenti:

<sup>(</sup>h) Dben G. 279.

# 4) Zuffand des Cammergerichts. 419

fentiren ließe; wenn an bie vermischren Rreife-bie Reihe nur einmal fame, (wie es endlich auf folche Urt auch am 23. Jul. 1777. verglichen worden ift.) Allein damals hielt man es nicht für thuns lich, diese Sache ins Reine zu bringen; fand es auch vermuthlich weniger bringend, weil ohnebem der Mangel' an Gelbe binderte, daß die Ungabl ber 25. Uffessoren doch nicht vollständig unterhale ten werden konnte. Db ba nun ein Prafentirter mehr oder weniger überfchoffe, fchien weniger von Belange zu fenn. Alfo waren wurflich immer nur 24. Prafentationen im Gang, und von diefen nur 17. mutfliche Affefforen, 7. jedesmal überschießens De Prafentirte; (bis erft in unferen Tagen ein neuer Reichsfoluß 1775. wieder eine Uenderung gemacht hat, die mit dem 1. Jun. 1782. jur voll ligen Bollziehung gedieben ift.)

# 4) Buffinkteve bodiko Brixii och

Berhandlungen über Die Frage von der Gericht barteit der höchften Reichsgerichte in evangeliichen geiftlichen Sachen.

١. 1-III. Auf Beranlagung eines abgefesten evangeliffen Predigere ju Besiar fam es ben ber Bifitation bes Cam-mergerichts jur Sprache : ob in protestantischen geiftlichen Sachen bie Gerichtbarteit des Cammergerichts gegrundet fep? \_\_\_\_ IV. V. Sowohl der Religionsfriede als ber Beg. phalifche Friede hat die geiffliche Gerichtbarfeit, wie fie bis babin war, über die Protestanten aufgehoben, ohne eine neue Art ber geiflichen Gerichtbatteit an beren Stelle in fegen. — VI. Der Weftpballifche Friede bat namentlich bie gange geiftliche Gerichtbarfeit mit allen ihren Gattungen fiber n, bie Profesanten aufgehoben. - VII. Damit fiel auch ber Anftand weg, ben man nach bem Meligionefrieden noch mer gen ber protestantifden Chefachen gemacht hatte, - buren Unnehmung dem Cammergerichte doch icon 1570. verboten VIII-X. Daben bat es nun ber Beftphalifche fries be gelagen, - und mas von Chefachen gilt, gilt auch von anderen Gegenftanben ber geiftliden Gerichtbarkeit. — XI. Ueberhaupt erforbert auch hier bie vollige Gleichheit beider Religionstheile, baß gegen Evangelische und Catholische ben Reichsgerichten einerlen Berbaltnis fatt finde. — XII. Daß evangelische Reichsfande in ihren geiftlichen Sachen feinen höheren Richter haben, macht nach ber Ceutschen Betfaffung teine fo große Anomalie. — XIII. Unfere Reiches Rand in anderen Fallen in ihren eignen Sa den oft von ihren eignen Gerichten gerichtet, -XIV. Auch von mit geftatteter Berschickung ber Acten. Appellationen sind sie überhaupt haust baufg befrepet. — XV. Richtigleitellagen tonnen zwar in peinlichen Sachen flatt sinden, wenn gleich nicht darin appellirt werden faun. — XVI-XVIII. Allein das seht doch voraus, daß der Bestagte unter den Reichsgerichten stehe. — So wenig aber das bep catholischen Bischofen in ihren geistlichen Sachen ber Kall ift, fo wenig auch ber protestantischen Reichsständen. --XIX-XXII. Ohne allen Grund wird bem entgegengefest, bag die evangelischen Reicheftanbe ihre geiftliche Gerichtbarteit vermöge ihrer Landeshoheit ansubten. — XXIII. Gelbf auf die Formlichfeit eigner Confiftorien tommt es nicht an, Sondern auf die eigengliche Ratur und Beschaffenheit der geifts

# 5) R. Gerichtb, in avang.geifit. Sach. 421

geiflichen Sache an sich — XXIV. Beb Catholischen ist es noch übler, daß nicht einmal der Landesberr belsen kann, wenn seine Unterthauen von geststichen Gerichten bedrängt werden. — XXV. Bollten die Orotepanten auch nur in Nichtigkeitssällen den Beg an die Neichsgerichte gestatten, wurde doch selbst die Gränze zwischen Nichtigkeit und ander ten Beschwerden mit Sicherheit schwer zu bestimmen seyn — XXVI. Das evangelische Corpus hat deswegen mit Necht hierüber Schlüfe gesasset. — XXVII. Selbst der Neichshoff rath hat dies Gründe in vorigen Zeiten nicht verfannt. — XXVIII. Die Protesianten würden allemal ungemein hierben versiehren; die Neichswohlsahrt wurde aber nicht daber ges winnen.

en ber Cammergerichtsvisitation fam noch furz to vor ihrem Beschlusse eine Sache vor, bie zu Erörterungen Anlaß gab, worin seitdem mehre malen beide Religionstheile ganz entgegengesehte Mennungen behauptet haben, und noch jest nicht, einverstanden find.

Ein evangelischer Prediger zu Wehlar, Na. 11.
mens Hellmund, der wider die Borschrift seiner Oberen Privatbetstunden gehalten hatte, und das von nicht abstehen wolke, war deswegen abgesetzt worden; hatte sich aber dawider mit einer Nichtigseitsstlage an das Cammergericht gewandt, das auch die Sache angenommen hatte. Hierüber verzeinigten sich die evangelischen Bistatoren am 19. Dec. 1713. eines Schlusses, das dem Cammerzgerichte in evangelischen geistlichen Sachen keine Gerichtbarkeir, auch nicht unter dem Borzwande begangener Nichtigkeiten, zu gestatten sen; womit sich hernach am 14. Febr. 1715. das gez sammte Corpus der evangelischen Reichsstände einz perstanden erkläret hat.

ting

Do 3 . da noda Ueber

- an beiden Reichsgerichten mehrere gegeben hat, tam es zu dreperlen Contestationen; erstlich über die Frage von der reichsgerichtlichen Gerichtbarkeit in evangelischen geistlichen Sachen überhaupt; hers nach insonderheit über die Frage, ob nicht wenige stens in Nichtigkeitsklagen sie zu gestatten sen? und endlich, was ein nur vom evangelischen Religions; theile gesaßter Schluß in Unsehung der Reichsges richte für rechtliche Wirkung haben könne?
- IV. Bas ben ersten Punct anbetrifft, behauptete man evangelischer Seits, daß der Westphälische Friede eben sowohl, und noch vollständiger, als der Religionsfriede 1555., alle geistliche Gestichtbarkeit, wie sie bisher gewesen, über die evangelischen Reichsstände und ihre Unterthanen aufgehoben, aber keine andere an deren Stelle angeordnet habe; wie deswegen oben behm Relisgionsfrieden schon vorgekommen ist, daß hierin der evangelische Religionstheil völlig seiner natürlichen Frenheit überlaßen worden (1).
- V. Auch ber Westphälische Friede hatte dem Cammergerichte feine neue Art von Gerichtbarfeit übertragen, wie doch hatte geschehen müßen, wenn es berechtiget senn sollte, eine ursprünglich nicht ges habte Gerichtbarfeit nun erst auszuüben. Man konnte also unwiderleglich behaupten: Eine Gestichtbarfeit, die dem Cammergerichte weder ben seiner ersten Errichtung, noch seitdem von Kaiser und Reichswegen verliehen worden, kann es auch jest nicht ausüben. Das ist aber offenbar der Fall

(i) Dben Th. I. G. 416: 420.

# 5) R. Gerichtb. in evang. geiftl. Cach. 423

mit der geistlichen Girichtbarkeit überhaupt sowohl in Ansehung der Evangelischen als Catholischen. Bon Seiten der letzteren hat nach ihren hierarchisschen Grundsätzen einem weltlichen Gerichte, ohne selbst ein Sacrilegium zu begehen, keine geistliche Gerichtbarkeit zugestanden werden können (k). Ohne Einwilligung der Evangelischen konnte auch diesen keine neue reichsgerichtliche Gerichtbarkeit aufgedrungen werden. Sie hatten aber große Urssache, ihre Einwilligung nicht dazu zu geben, weil sonst doch immer catholische Richter in ihren geistslichen Sachen geblieben senn wurden, wovon das Gegentheil eine der hauptsächlichsten Verordnungen war, die sie im Religionsfrieden und Westsphälischen Frieden bewirket hatten.

Unfehung bessen, was sie von Aushebung ber geistz lichen Gerichtbarkeit verordneten, doch noch ein merklicher Unterschied. Im Religionsfrieden 1555, war diese Aushebung namentlich nur auf "der Augsburgischen Confession Religion, Glauben, Bestellung der Ministerien, Kirchengebrauche, Ordnungen und Ceremonien" eingeschränkt. In anderen Sachen und Fällen sollte die geistliche Gesrichtbarkeit der Bischose oder anderer Prälaten so, wie es an jedem Orte hergebracht sen, noch serner qusgeübt werden (1). Vermöge dieser Clausel wollten die catholischen Sischose die Gerichtbarkeit in protessantischen Spesachen noch für sich behaupsten, weil unter denen Fällen, worin die geistliche Gerichte

<sup>(</sup>k) Strube rechtl. Beb. Th. 2. 6. 32.

<sup>(1)</sup> Dben Ih. 1. G. 415.

### 424 . X Carl der VI. 1711-1740.

Gerichtbarkeit in Ansehung der Protestanten aufgesteben senn sollte, Ehesachen nicht mit benannt waren. Wie aber die Protestanten darin, daß sie noch in irgend einer Sache der geistlichen Gerichts barkeit catholischer Bischosse unterworsen senn sollten, ummöglich nachgeben konnten; so bewirkten sie endsteht im Westphälischen Frieden die noch weit bestimmter und allgemeiner gesaste Stelle, daß alles Diveresanrecht und die ganze geistliche Gerichts barkeit mit allen ihren Gattungen, ohne irs gend eine Art Suchen davon auszunehmen, über die evangelischen Stände ausgehoben senn sollte (m).

vn. 1996 ber Zwifchenzeit, ebe biefer Ausspruch bes: Westphalischen Friedens erfolgte, und ba man boch wohl schon lange vorher sehen konnte, daß die Bie fchofe mit ihrer Anmagung einer Gerichtbarfeit in prorestantischen Chesachen nicht butchfommen wurden, mag man vielleicht am Cammergerichte auf die Gedanken gefommen fenn, ob nicht diefe Sachen an das Cammergericht gezogen werden Vorerft ließ deswegen dieses bochste Konnten. Reichsgericht im Jahre 1-768. Das als eine zweifels Bafte Rechtsfrage an Raffer und Reich gelangen: Ber in Chefachen unmittelbarer Augsburgischen Confessionsvermandten competenter Richter fen? (n) Wie hernach die baid darauf erfolgte Visitation 1570. dennoch wahrnabm, "daß Chefachen am "Cammergerichte wurflich angenommen- murben, "ba boch in solchen Fallen bes Cammergerichts Ju-"ris

<sup>(</sup>m) Oben S. 70.

<sup>(</sup>n) Dubium camerale 1568. Sarpprechts Staatsarchiv bes Cammergerichts Th. 5. im Ben berichte §. 39. S. 27.

# 5) R. Gerichtb. in evang. geiffl. Sach. 425

"Jurisdiction nicht fundiret sen;" so gab sie demsselben die ausdrückliche Weisung: "solche oder "auch andere Sachen, so dahin nicht gehörig, "nicht anzunehmen." (6) Darauf ward auch ins Concept der Cammergerichtsordnung 1613. die Stelle eingerückt: "Man will auch Cammerrichter "und Bensigern hiermit besohlen haben, Chesachen "oder auch andere, so an unser Cammergericht nicht "gehörig, keinesweges anzunehmen." (p)

Hier sind zwar nur Shesachen überhaupt ber vin.
nannt, ohne besonders bemerklich zu machen, daß von Shesachen der Protestanten die Nede sen. Als sein in catholischen Shesachen hatte das Cammers gericht es sich gewiß nicht einfallen laßen, einen Singriff in die geistliche Gerichtbarkeit zu wagen. Also war wohl nichts gewisser, als daß hier eigents sich die Absücht nur auf protestantische Shesachen gerichtet war; ungeachtet der Saß allerdings mit Necht ganz allgemein gesaßt werden konnte, daß überall Shesachen nicht an das Cammergericht ges hörten.

Run ist diese Stelle seirdem weder im West: ix. phalischen Frieden noch in irgend einem andern Reichsgesesse aufgehoben worden. Folglich hat sie noch jest unstreitig ihre völlige Rechtstraft. Daß aber von der gesetzgebenden Gewalt dem Cammers gerichte eingeschärft wurde, keine Spesachen (wes

mon, word wordarienen

<sup>(</sup>o) Difitations : Memorial 1570. S. 7. im corp. iur. cam. (Frankf. 1724.) S. 303. 304.

<sup>(</sup>p) Concept der E. G. D. Th. 2. Tit. 1. §. 3.

### 426 X. Carl der VI. 1711-1740.

ber von protestantischen noch catholischen Parthenen) anzunehmen; davon war fein anderer Grund, als dieser, weil Thesachen nach der Teutschen Berfassung zur geiftlichen Gerichtbarkeit geboren, dem Cammergerichte aber gar feine geistliche Gerichte barkeit zustehen.

- X. Db Diefe geiftliche Gerichtbarfeit meniaftens in Ehefachen Der Protestanten vermoge obiger Stelle bes Religionsfriedens noch von ben Bifchofen in mi Alnfpruch genommen werden fonne, ober nicht ? bas fonnte frenlich in ben Jahren 1968. und 1970. noch ale problematisch angeseben werben; Die ges felgebende Gewalt fonnte alfo bas bamals noch an feinen Ort geftellt fenn lagen. Gnug bem Came mergerichte fonnte man es nicht jugefteben, weder in Chefachen noch fonft eine geiftliche Gerichtbar: feit fich aus eigner Gewalt anzumagen. Dun ift aber auch jenes, daß ben Bifchofen feine Berichts barfeit in protestantischen Chefachen gebühret, Durch ben Weftphalischen Frieden entschieden; Dem Cams mergerichte aber noch immer fein neuer Auftrag gescheben. Allfo fann auch noch jest bas Came mergericht biefe Urt von Gerichtbarfeit nicht bes haupten, wie überhaupt feinem Berichte gebubret, fich eine weitere Gerichtbarfeit anjumagen, ale bie ibm gefegmäßig von ber bochften Bewalt anver: trauet ift.
- XI. So wenig bemnach weber Chesachen catholis scher weltlicher Reichsstände, noch Appellationen von catholischen geistlichen Reichsständen in geistlichen Sachen an bas Cammergericht gehören; eben so wenig ist dieses hochste Reichsgericht berechtiget, Che:

# 5) R. Gerichtb. in evang. geistl. Sach. 427

Chefachen protestantischer Reichsftanbe ober Up> pellationen in geiftlichen Sachen von ihren Confiftorien ober anderen Gerichten anzunehmen. Dan wurde fonft felbft gegen ben großen Grunds faß bes Weftphalifchen Friedens von ber volligen Gleichheit beiber Religionstheile anftoffen. Da. was einem Recht ift, auch bem andern Recht fenn foll; fo fann bem Cammergerichte auch aus Diefein Grunde über evangelifche Reichsftande feine Bes richtbarfeit jugeftanden werden, Die es über cathos-III lifche nicht bat. Daß biefe an Bifchofen, Ergbie fchofen und bem Pabite noch andere geiftliche Riche ter uber fich baben, gibt bem Cammergerichte fein Recht, an Deren Stelle fich felbft eine Gerichtbar feit über Die Proteftanten jugueignen. Bon jener Bewalt find die Protestanten befrepet; feine ande: re ift an beren Stelle uber fie verordnet worden. Daß von felbften bier feine Wieberauflebung eines ehemaligen faiferlichen Rechts gedacht werden tons ne, habe ich ichon oben bemerflich gemacht (9), ba theile überhaupt bergleichen Wieberauflebung ebemaliger Rechte von fo vielen Sabrbunderten ber ohne neue reichegrundgefehliche Berfugung nach unferer Berfaffung nicht jugegeben werben fann, theils ber gegenwartige Fall, ba von einer geiftlichen Berichtbarfeit über andere Religionsvers wandten Die Frage ift, Damale auch nicht vorbans Beldesticks in addition of the Beet Majorithe

Aber foll bann ein evangelischer Reichostand xn, für seine Person in Ehesachen ober anderen zur geistlichen Gerichtbarfeit geborigen Sachen gar feis nen Richter haben? Und soll benjenigen, über bie

<sup>(</sup>q) Dben Th. I. G. 419.

# 432. X Carl der VL with 1740 ? ? (?

Reichsstände, große ober keine, Churstreten ober Wrafen; haben alle einerlen tandeshoheit. In keinem Reichsgeseige ist einem evangelischen Reichs, stande eine größere oder mehr umfassende tandes hoheit bengelegt worden, als wie sie ein jeder catholischer weltlicher Reichsstand hat. Darunter ist aber sicher keine geistliche Gerichtbarkeit begriffen. Diese wird auch von den geistlichen catholischen Fürssten nicht vermöge ihrer tandeshoheit ausgeübt; und eben so wenig von evangelischen Reichsständen.

Was diese von dieser Art Rechte ausüben, das XXI. hat ein jeder Reichsftand mit guter Bewilligung feiner Unterthanen und mit folden Bestimmungen, wie man es in jedem Lande oder Gebiete den Um: ftanden und der Verfassung gemäß befunden, recht maßig erlangt und hergebracht. frenlich ein evangelischer Reichsstand mehr Rechte erlanget, als die ein catholischer weltlicher Reichs: frand in Uebung bat; er kann auch solche Rechte als Sobeitorechte ansehen, fofern fie jest feinem Landsaffen und Unterthanen gestattet werden. 201: lein er ubt fie doch nicht vermoge feiner Landesbo: beit aus, sondern vermoge ausdrucklicher ober fill: schweigender Uebereinkunft mit feinen Untertha: nen, zu deren Möglichkeit der Religionsfriede eben Damit ben Weg gebahnt bat, ba er ber geiftlichen Bewalt, wie sie vorher war; in Ansehung der Protestanten ein Ende gemacht bat, ohne eine an: bere Bewalt an ihre Stelle ju fegen, fondern fo, daß ein jeder evangelischer Reichsstand mit feinen Unterthanen hierin nunmehr der naturlichen Fren: beit überlaßen mard.

# 5) K. Gerichtb. in evang. geistl. Sach. 433

Ein ahnliches Benspiel kann nach unserer xxxx. Reichsverfassung das Recht der Zölle abgeben. Eis nen Zoll kann kein Reichsstand vermöge seiner kans deshoheit anlegen, sondern es wird eine besondere kaiferliche Concession mit Einwilligung der Churs fürsten dazu erfordert. Gleichwohl haben die meissten Reichsstände Zölle. Und wer einen Zoll hat, sieht ihn als ein Hoheitsrecht an, das frenlich orzdentsicher Weise keinem Landsassen zugestanden wird. Darum kann man doch nicht sagen, das das Zollrecht den Reichsständen vermöge der kanz deshoheit zusomme. Ungefähr eben so läßt sich davon die Anwendung in ihrer Art auf die geistlische Gerichtbarkeit der evangelischen Reichsstände machen.

In den meiften evangelischen fandern find gurxxin Musubung ber geiftlichen Gerichtbarfeit und ander rer geiftlichen Sobeiterechte eigne Confiftorien ans geordnet, Die theils aus geiftlichen theils aus welt lichen Rathen ju bestehen pflegen. Mobann fallt felbft außerlich ber Unterschied eben fo in die Mus gen, wie in catholifchen geiftlichen Landern Die Bicas riate von Regierungen und Staatsminifferien unters fchieben, und nur legtere, nicht jene den Reichsger richten unterworfen finb. Aber wo auch in ein ober anderem Lande, und infonderheit vorzuglich in manchen Reichsftabten, feine eigne Confiftorien angeordnet find, fondern bie ordentliche Landese ober Stadt: Dbrigfeit biefe Gachen mit verfieht; ba bleibt boch bie Matur ber Gachen immer eben Diefelbe. Go wenig es aufhoret eine tehnsfache ju fenn, wenn gleich beutiges Tages an ben meis ften reicheftanbifchen Sofen Die Regierungen Die D. Entw. b. Staateverf. Th. If. Lebnes

### 434 X. Carl der VI. 1711:1740.

Lehnssachen mit zu besorgen haben; so wenig ist die Natur der geistlichen Gerichtbarkeit an der Art und Weise, wie sie nach eines jeden tandes Bers fassung durch Consistorien oder sonst ausgeübt wird, gebunden, sondern die Art und Eigenschaft der Sache selbst muß es ausweisen, ob es nach der Teutschen Verfassung ein Gegenstand der geistlichen oder weltlichen Gerichtbarkeit sen. In jenem Falle ist auch die ordentliche Obrigkeit einer evangelischen Neichsstadt, sofern sie geistliche Sachen verhandelt, so wenig als ein Bischof von Vamberg und Würzburg in eben dem Vetrachte den Neichsgerrichten unterworfen.

Will man auch ben dem Gefichtspuncte fteben bleiben, woraus die Sache von Seiten Raifers und Reichs betrachtet werden fann; fo ift in ber That ben Diefer Ginrichtung ber evangelifchen Rirchenverfaffung noch weniger, als ben ber catholifchen ju erinnern. Wenn in einer geiftlichen Gache, Die einen catholifchen weltlichen Reichoftand ober beffen Unterthanen betrifft, berfelbe vom Dioecefangerichs te fich beschwert balt; fo fann meber ber Raifer, noch ber weltliche Reichsftand Rath fchaffen. Gelbft geiftliche Reichsftande mußen fich berubigen, wenn von pabstlichen Runciaturen ober unmittelbar von Rom aus Erfenntniffe erfolgen, Die ihnen ober ib: ren Unterthanen beschwerlich vorfommen. evangelischer Reichsstand bar boch den Bortheil, baß er über die gefegmäßige Rechtspflege in Confiftorien, oder wo fonft Die geiffliche Berichtbarfeit nach der Berfaffung eines jeden Landes ausgeübet wird, ein wachsames Muge haben fann. Sat nun, wie billig, ein jeder Reichoftand die Bermuthung

# 5) R. Gerichtb. in evang. geistl. Sach. 435

für sich, daß ihm das Wohl seiner Unterthanen nicht gleichgultig sen, so wird er schon dafür sorz gen, die Consistorien so zu besehen und in solcher Ordnung zu halten, daß die Rechtspflege auch in geistlichen Sachen ihren gehörigen Gang gehet, und daß allenfalls auch solchen Parthenen, die sich für beschwert halten, es nicht an Rechtsmitteln fehle, um noch mittelst anderweiter Verschickung der Acten oder auch unmittelbar benm tandesherrn und ben dessen Ministern Gehör zu finden.

Ueberall ist also ben weitem fein solch Unheil xxv., ju besorgen, wie es dem ersten Unsehen nach scheint, wenn gleich keine Mullitätsklagen so wenig in evans gelischen als catholischen geistlichen Sachen ben Reichsgerichten statt sinden. Auf der andern Seiste würde hingegen kaum ein Ende abzusehen senn, wenn auch nur zwischen Appellationen und Tullistaten eine richtige Gränzlinie gezogen werden sollte. Aus verschiedenen Benspielen hat man bisher sichen die Erfahrung machen können, daß einem Advostaten so schwer nicht fällt, einen Appellationslibell in eine Nichtigkeitsklage zu verwandeln (u). Viele ander

(u) So appellirte im Jahre 1747. ein evangelis scher Prediger, Doctor Gläsener, zu Hilbesheim, ben das dortige evangelische Consissorium in Eefolg eines von der theologischen und juristischen Faculs tat zu Leipzig eingeholten Urtheils wegen Widersseslichkeit gegen seine Oberen abgesetzt batte, an den Reichshofrath, und im Jahre 1754 ein zu Hamburg abgesetzter Conrector an das Cammergesricht. Beide Appellationen wurden aber ben den Reichsgerichten als Nullitätössagen eingeführt. Wegen der erstern Sache erließ das evangelische Corpus am 4. Apr. 1750. ein besonderes Worsfels

### 436 X. Carl der VI. 1711=1740.

andere Umftande machen es aber doppelt bedenklich, wenn die Abhangigkeit, worin Kirchen: und Schuldiener doch billig unter ihren Oberen gehalten werden, und das nothige Ansehen, so für letztere dazu gehöret, durch einen frenen Zutritt folcher Personen zu den höchsten Reichsgerichten alle Ausgenblicke unterbrochen werden sollte.

XXVL Das alles mag also selbst zur bistorischen Recht fertigung dienen. daß es gewiß nicht ohne Grund war, wenn in der oben erwehnten hellmundischen Sache von den evangelischen Bificatoren und ber nach vom gesammten evangelischen Religionstheile für Recht erfannt wurde, daß die Erbrierung dies fes Ralles, als einer evangelischen geistlichen Sa: che, an das Cammergericht nicht gebore. — Aber wenn es nun endlich noch auf diese Frage ankommt: ob und was ein folcher Schluß bes evangelischen Religionstheils in Unsehung des Cammergerichts für eine rechtliche Wirfung baben fonne? fo ergibt Ach frenlich von felbsten, daß das Corpus der evans gelischen Stande fur fich alleine dem Cammerges richte und bessen Bensikern feine Gesehe vorschreis Allein davon ist auch bier die Frage ben konne. Es gilt nur darum, was nach der mahren Reichsverfassung bafür ju halten fen, wenn etwas in Krage fommt, worüber die beiden Religions: theile unterschiedener Mennung find. Da in Die fem

stellungsschreiben an den Kaiser. Schauroths Samml. vom corp. euung. Ih. 1. S. 706. Bon der andern Sache, worin das Cammergericht endslich den Conrector selbst adwics, sinden sich nähere Rachrichten in meinen Rechtsfällen B. 1. Ih. 1. S. 171:220.

# 5) R. Gerichtb. in evang. geiftl. Sach. 437

fem Falle nach bem flaren Buchftaben bes Weft: phalischen Friedens nichts entscheiden fann, als allein gutliche Bergleichung; fo ift Davon eine nas turliche Rolge, bag die Sache fo lange auf fich bes ruben muß, bis biefe Bergleichung erfolget. folchen Fallen fann alfo bis Dabin auch ben Reichse gerichten bas Begentheil nicht burchgefest werben; fonft murbe diefe gange Borfchrift Des Weftphalis fchen Friedens burch widrige Musfpruche Der Reiches gerichte leicht vereitelt werben fonnen. bemnach, wie es frenlich wohl zu erwarten ift, baß Die catholifchen Cammergerichtsbenfiger eine folche Frage, wie bier von ber Gerichtbarfeit in geiftlis chen Gachen ber Protestanten , bejabend behaupten wollen; fo lagt fich mit eben Dem Rechte erwar: ten, daß die evangelifden Benfiger den Werth ber vom gesammten evangelischen Religionstheile ge-Schehenen Erffarung Der gegentheiligen Dennung ebenfalls nicht verfennen werden, um jur Durch: fegung jener Mennung die Sand nicht zu bieten. Und in Diefem Betragen werden fie fich nichts gu Schulden fommen lagen, was der Teutschen Reichs: verfaffung nicht gemaß mare. Im Gegentheile wurden fie vielmehr der theuren Pflicht , womit fie auf ben Weftphalischen Frieden als eines ber beis ligften Deichegrundgefege verpflichtet find, entge: gen bandeln.

Eben das gilt deswegen eben so gut auch vonxxvn. den evangelischen Reichshofrathen als von den evan; gelischen Cammergerichtsbensihern. Da der erster ren Anzahl gegen ihre catholische Collegen noch in ungleicherem Verhältnisse stehet, als am Cammer; gerichte; so haben sie doppelt Ursache, nicht in Ce 3

### 438 X. Carl der VI. 1711-1740.

solche Dinge mit einzugehen, die mit der mahren Reichsverfassung nicht bestehen konnen. Selbst ein Reichshofrathsgutachten hat die Richtigkeit der Grundsäße, worauf es hier ankommt, nicht verkennen konnen (v).

Protestanten zu viel daben verliehren, da die Protestanten zu viel daben verliehren, wenn sie hierin nachgeben sollten. Und was wurde dann doch auf der andern Seite der catholische Religions; theil am Ende damit gewinnen, wenn die Reichs; gerichte, die den unbestritten dahin gehörigen Rechtss sachen nicht einmal gewachsen sind, nun doch noch aus allen protestantischen Landern und Reichsstädzten bald mit Spesachen, bald mit Klagen suspendirter oder abgesetzer Pfarrer und Schulmeister u. s. w. belästiget werden sollten?

(v) Sammlung von Reichshofrathsgutachten Th. 3. (Frf. 1754. 8.) S. 206. u. f.

#### VI.

Weitere Folgen des Nordischen und Spanischen Successionskrieges. Errichtung der pragmatisschen Sanction, und deren Einfluß auf die offentlichen Angelegenheiten.

I. II. Folgen des Nordischen Krieges. — Hesische Thronfolge in Schweden. — III. Bremen und Werden temmt an das Haus Hannover, — Stettin an Preussen. — Schleswig behalt der König in Danemark. — IV. Jur völlligen Beplegung der Spanischen Successonschafte wird einem Spanischen Prinzen die Anwartschaft auf Toscana, Parma und Piacenza ertheilt, — wozu das Teutsche Keich seine erbetene Einwilligung gibt. — V. Jum Wortheile seiner weiblichen Nachsommen errichtet Earl der VI. seine pragmastische Sanction, — VI. und läßt seines Bruders Josephs Töchter Berzicht leisten; — VII. bewirft auch die Garantie derselben von Spanien, Großbritannien, Danemark und dem Teutscheu Reicht; — VIII. geräth jedoch über die Polinische Königswahl in einen neuen Krieg mit Frankreich, — IX. die endlich in den mit dieser Krone geschlossenen Pralisminarien auch die Französische Garantie theuer erkauft wird. — X. Auf eben den Fuß erfolgt auch ein förmlicher Friedenssschluß, — dessen Genehmigung zwar vom Reiche begebret, aber durch des Kaisers Tod unterbrochen wird. — XI. Die Aussendage des Krieges auf dem Reichstage veradredet und beschlossen.

Meichssachen und Streitigkeiten beider Religionstheile unter der Regierung Kaiser Carls des VI. in Bewegung waren, hatten die großen Angelegenheiten sowohl des Nordischen Krieges, als der Spanischen Successionssache, woran so viele Europäische Mächte Theil nahmen, auch noch vers Ee 4

### 440 X. Carl der VI. 1711:1740.

schiedene nicht bloß vorübergebende Sinflusse auf unsere Teutsche Reichsverfassung.

Mit der großen Revolution, die sich im Mors dischen Kriege mit dem Todesfalle Carls des XII. ereignete, war vorerst unmittelbar die Folge vers bunden, daß die Zwenbrückische Linie, die mit Carl dem XII. ein Ende nahm, aufhörte in die Zahl der gekönten Reichsstände zu gehören, da die Krone Schweden jest seiner Schwester und deren Gemahle dem damaligen Erbprinzen von hessencassel zu Theil wurde, der erst 1730. als Landzgraf zur Regierung sam, und nunmehr so lange er lebte, die Ehre eines gekrönten Reichsstandes dem Sause Hessen zubrachte (w).

m Unter den Friedensschlussen, welche die Krone Sowiden bernach einzugeben genothiget murbe, waren einige, die auf den Zustand von Teutschland einen bleibenden Ginfluß hatten; als insonderheit daß Churbraunschweig die Serzogebumer Bres men und Verden behielt, und die Stadt Stettin mit bem gangen Striche Landes zwischen ber Der und Peene, nebst den Stadten Damm und Golnau, und ben Infeln Wollin und Ufedom, bem Konige in Preussen abgetreten wurde. bedang sich die Krone Danemark von der Krone Schweden aus, die Stadt Wismar nie wieder ju befestigen, und jene Krone im Besike des bergog lichen Untheils von Schleswig nicht zu beunruhr gen,

### 6) Pragmatische Sanction. 441

gen, noch desfalls dem Haufe Holfteingottorp Sule-fe ju leiften.

Ben den sonderbaren Wendungen, welche die IV. Spanische Successionssache noch nach dem Badischen Frieden nahm, mar das erste, so das Teut fche Reich mit in Bewegung feste, Die von dem felben erforderte Genehmigung der Quadrupelale liang vom 2. Aug. 1718., in sofern als darin eine Anwartschaft auf Toscana, Parma und Pia: cenza verabredet mar, um damit ben Unspruchen abzuhelfen, melche die Koniginn Glisabeth von Spanien (gebohrne Prinzessinn von Varma vom Saufe Farnese) von neuem rege gemacht batte, um ihrem Gobne, bem Don Carlos, einen Gik in Italien zu verschaffen. Das Teutsche Reich bats te um fo weniger Urfache mit ber begehrten Ginwilligung zu fothaner Unwartschaft Schwierigfeit zu machen, als eben damit im Ungesichte von gang Europa von neuem anerkannt wurde, daß biefe Italianische Staaten noch unter der hobeit des Teutschen Reichs beariffen waren; wovon sonk menige Rennzeichen mehr benzubringen gemefen senn mochten.

Von allem, was sonst sowohl in die Spani: V. sche Successionssache als kast in alle übrige große Angelegenheiten selbiger Zeit mit verstochten ward, lag Carl dem VI. nichts mehr am Herzen, als die pragmatische Sanction, die er am 19. Apr. 1713. wegen der künstigen Erbsolgsordnung in seiz nen kändern und Staaten gemacht hatte. Als der einzige vom Mannsstamm des ganzen Hauses Des

## 442 X. Carl der VI. 1711-1740.

fterreich konnte er auf den Fall, wenn er Nachfommenschaft hinterließe, fich als ein neues Saupt bes gangen hauses ansehen. Damals waren auch noch feine Leibeserben von ihm vorhanden. etwa aus alteren Gesegen ober Sertommen bes Saufes ichon ein gewisses Recht in Unsehung ber Ordnung ber Erbfolge zu ihrem Bortheile batten behaupten konnen. Michts founte ibn also bins dern, so, wie es seine Absicht war, und in ges Dachter Sanction wurflich geschab, die Berords nung für seine Dachkommen ju machen, bag nicht nur unter seinem Mannsstamme, sondern auch im Rall derfelbe ermangeln ober erlofchen murbe, auch unter seinen weiblichen Rachkommen bas Recht der Erstgebuhrt aufs vollfommenfte beob. achtet werden follte. Rur der einzige Umstand fchien noch einigem Zweifel unterworfen ju fenn, ob diefe seine pragmatische Sanction auch auf ben Rall, wenn er feine Gobne, fondern nur Tochter binterließe, seinen weiblichen Seitenvermandten, nehmlich feines Brubers Tochtern, und anderen weiblichen Machkommen feiner Borfahren, eben fo: wohl als seinen eignen Rachfommen in Unsebung ber funftigen Erbfolge Biel und Dag fegen Monnte?

Diese Angelegenheit wurde für den Kaiser mit jedem Jahre wichtiger, da seine Gemahlinn Elissabeth Christine (eine gebohrne Prinzessinn von Braunschweig: Blankenburg, mit der er seit dem Jahre 1708. vermählet war.) am 13. Apr. 1716. ihm zwar einen Sohn gebahr, der jedoch schon am 4. Nov. in eben dem Jahre wieder mit Tode abgieng,

abgieng, feitdem aber nur noch bren Tochter (1717. Maria Therefia, 1718. Maria Unna, und (x) 1725. Maria Amalia) erfolgten. Bon feinem altern Bruder, bem Raifer Jofeph, waren aber auch zwen Tochter vorhanden, Maria Josepha, Die 1719, an den damaligen Churpringen von Sachfen, nachberigen Konig Muguft ben III. von Polen, und Maria Amalia, Die 1722. an Den Damaligen Churpringen Carl Albrecht von Baiern, nachberigen Raifer Carl ben VII., vermablet mar. Da ichien es ichon eine bebenfliche Frage zu fenn, ob auf den Rall, wenn mit Carl bem VI. ber De: fterreichische Dannsftamm erloschen murbe, in ber Ordnung ber Erbfolge nach dem Rechte ber Erft: gebubrt eine Tochter Carls Des VI., als Des legs ten Befigers, ober eine Tochter Jofephs, als bes vorher verftorbenen erftgebobrnen Bruders, ben Borgug behaupten fonne. Carl ber VI. unterließ besmegen nicht ben ben Bermablungen Diefer To: sephischen Dringessinnen ihre Derzichte nach feinem Entwurfe einrichten ju lagen. Er fonnte jedoch weder daben vollig gesichert fenn, noch fur andere Unfpruche, Die noch von anderen weiblichen Rachfommen der vorigen Berren des Saufes ges macht werden fonnten.

2fflen

(x) 216 Carl ber VI. im Sept. 1723. nebft feis ner Gemablinn an Drag Die Bohmifche Rrone em: pfieng, ward eine Munge gefchlagen mit ber Um= fcbrift: "Gott begleite bie Bolmifche Krone mit einem erzberzoglichen Cobne." Der Bunfch gieng aber nicht in feine Erfallung.

### 444 X. Carl der VI. 1711:1740.

Ullen Besorgnissen glaubte ber Kaiser nicht bef fer vorbeugen ju tonnen, als wenn er feine prag: matische Sanction vorerst von einer jeden Lande Schaft feiner verschiedenen Erbstaaten verbindlich · anerkennen ließ, und dann sowohl vom gesamme ten Teutschen Reiche als den wichtigften Europäis schen Machten eine formliche Garantie Derfelben Da ihm für Diese seine Bergensangeles genheit bennabe fein Opfer ju groß schien; so bewirfte er die Garantie von der Krone Spanien, für beren rechtmäßigen Besiger er nunmehr Philipp den V. in einem unmittelbar mit demselben geschloß fenen Friedens: und Freundschafts: Tractate an: erfannte (1725. Upr. 30.); ferner vom Konige Georg dem II. von Großbritannien gegen nachge: gebene Aufhebung der Oftendischen Compagnie, wovon sonst Carl Der VI. auch schon große Aus: fichten jur Aufnahme ber handlung in ben Defter reichischen Miederlanden gehabt hatte (1731. Mart 16.); und vom gesammten Teutschen Reiche durch ein Reichsgutachten vom 11. Jan. 1732.; wie auch in eben diesem Jahre noch vom Konige Chrie stian dem VI. von Danemark in einem Defenfive bunde, den derselbe mit dem faiserlichen und Rus fischen Hofe schloß.

vIII. Der größte Anstand schien noch übrig zu senn, da die beiden Höse zu München und Dresden gegen das Reichsgutachten Widerspruch erhoben, und zu besorgen war, daß der Französische Hos sie unterstüßen möchte. Doch der Tod des Königs Augusts des II. von Polen († 1733. Febr. 1.) gab vorerst Anlaß, daß sein Sohn und Nachsolger in der

ber Chur, als Gemahl der altern Josephischen Prinzessinn, von seinem Widerspruche abstehen mußte, um den Benstand der Hofe zu Wien und Petersburg ben der neuen Polnischen Königs; wahl nicht zu verliehren. In dieser Wahl ges wann nun auch August der III. über Stanislaus Lescinsky, den Carl der XII. schon August dem II. entgegengesetzt hatte, die Oberhand. Allein eben das mußte Ludewig dem XV., der inzwischen Stanislaus Tochtermann geworden war, zum Vorwande dienen, mit Carl dem VI. zu brechen; woraus sogar ein neuer Reichskrieg mit Frankreich erwuchs, die durch eine besondere Art geheimer Unterhandlungen am 3. Oct. 1735. ganz unerwarztete Präliminarien zu Stande kamen.

Bermoge dieser Draliminarien blieb zwar ix. August ber III. Konig in Polen, aber Stanislaus bebielt ebenfalls den koniglichen Titel von Polen auf feine Lebenszeit, und jur Entschadigung fur feine Person follte er das Bergogthum Lothringen baben, das jedoch nach seinem Tobe der Krone Kranfreich einverleibt werden follte. Der Bergog Rrang Stephan von Lothringen, ber ichon bamals jum Gemable ber Erzberzoginn Maria Therefia bes stimmt war, follte fur fein Bergogthum bas Große berzogthum Toscana von Don Carlos, und Diefer bafur Neapel und Sicilien vom Kaifer Carl bem Der Raifer erhielt bingegen nur VI. befommen. Parma und Piacenza, und, woran ibm am meis ften gelegen war, nunmehr auch die Frangofische Garantie der pragmatischen Sanction.

## 446 X. Carl der VI. 1711:1740.

Reichsgutachten vom 18. Man 1736. nicht allein die Genehmigung derfelben, sondern auch eine Vollsmacht des Reichs an den Katser, auf eben die Bedingungen den völligen Frieden zu schließen. So wurden am 18. Nov. 1738. die Präliminarien zu Wien in einen förmlichen Friedenstractat verwandelt. Dessen Genehmigung wurde zwar ebenfalls durch ein kaiserliches Commissionse decret vom 6. März 1740. vom Neiche begehret (y). Solche ist aber nicht erfolget, weil der Kaiser inzwischen mit Tode abgieng, und dar über die ganze kage der Sache eine andere Wendung nahm, oder doch zu nehmen schien.

In so weit war also dieser Friede selbst gewisser maßen einzig in seiner Art. Wenigstens konnte er in Ansehung der Art und Weise, wie nach et nem Kriege, woran das Reich Theil genommen hatte, dessen Einwilligung zu den Friedenshands lungen nach Vorschrift des Westphälischen Friesdens zugezogen werden sollte, wiederum nicht zum Benspiele dienen. Auch war ben solchen Umstanden wohl zu erwarten, daß in dieser Art Friesdenshandlungen, die bloß zwischen dem kaiserlichen Hose und der Krone Frankreich vorgegangen waren, die Abschaffung der Rysprocklischen Claussel nicht zur Sprache gesommen war Jedoch in Ansehung der beiden Religionstheise unter ein ander war es gnug, daß das Reichsgutachten

(y) Pachner von Eggenftorf Reichofchlaffe 26.

### 6) Pragmatische Sanction. 447

vom 26. Febr. 1734., worin der Krieg gegen die Krone Frankreich beschlossen ward, zugleich eine folche Abrede enthielt, welche für eine verstragsmäßige gegenseitige Abstellung gedachter Clausel gelten konnte, damit sie wenigstens in Anssehung der Reichsstände unter sich, ohne Rückssicht auf die Krone Frankreich, nicht mehr als eine verbindliche Richtschnur angesehen werden durste (z).

(2) Dben S. 383.

### 448 X. Carl der VI. 1711-1740.

#### VII.

Einige Reichsgesetzungen über Sandwerks, migbrauche und das Mungwesen. Beschluß Dieser kaiserlichen Regierung.

I. Seit dem Beftphalischen Frieden waren Neichsgesetzgebungen immer seltener geworden. — 11. Jest kam es doch noch zu einem Reichsschuß zu Abstellung der hande wertsmissträuche. — 111. Ueber das Münzwesen hatte man zu spat angesangen zwedmäßige Einrichtungen zu treffen. — IV. Denn erst 1559. hatte man eine Reichsminzordung errichtet, — V. das schon so vielerlev Münzsorten im Ganz ge waren, — VI. daß nedst Gulden und Kreuzern doch noch Ehaler und Groschen gestattet werden nußten. — VII. Die Borschriften der Reichsgesetze vom innern Gehalte der Münzen wurden auch nicht befolget. — VIII. Finige Reichsschande errichteten deswegen vertragsmäßig erst den Zinnischen, hernach den Leipziger Fuß, — IX. mit hesonzberer Bestimmung einiger Goldmünzen. — X. Im Reiche kam aber der 24. Guldenfuß aus. — XI. Zest machte ein Reichsgutachten den keivziger Fuß zum Neichsminzssuse. — Allein der Tod des Kaisers unterdrach auch dieses Geschäfft. — XII. Beschünß dieser sieren Teuspierung mit einem Commissionsbecrete wegen eines Preussschen Einbruchs ins Lüttichische.

Jum Beschlusse der Regierung des Kaiser Carls des VI. verdient noch bemerklich gemacht zu werden, wie von Reichsgesetzgebungen, die sonst in Gegenständen, welche in die Regierung der besonderen Teutschen Staaten einschlagen, seit dem Westphälischen Frieden immer seltener wurden, um diese Zeit doch noch ein Paar erhebliche Benspiele vorkamen.

Gine

## 7) Sandwerfemigbr. u. Mungiv. 449

Gine folche Gefeggebung wurde burch einen it. ju Mugsburg im Jahre 1721, vorgefallenen Muf: ftand ber Schubfnechte veranlagt. Weil unter Den Sandwertegesellen noch viele Migbrau: che mabriunehmen waren, die durch landesberr: fiche Berordnungen einzelner Reichsftande fich nicht beben liegen; fo tam es hieruber im Jahre 1731. ju einer weitlauftigen Reichstagsberath: fchlagung und einem formlichen Reichefchluffe, ber Durch ein faiferliches Ebict ins Reich befannt ge: macht murbe. Daburch ward vielen bieberigen Digbrauchen mit gutem Rugen abgeholfen; wies wohl bennoch die Bollziehung Des Reichsichluffes nicht überall gleich gut von flatten gieng (2), auch fouft noch verschiedenes übrig blieb, bas noch immer eine Abstellung bedurft batte.

Ein anderer Gegenstand von Diefer Urt be: III. traf das Mingwefen. Da fonnte man gwar nach richtigen Grundfagen unfers Staaterechts behaupten , daß das Recht ju mungen eigentlich nicht von felbsten in der Landeshoheit begriffen fen, fondern nur folchen Reichsftanden guftebe, Die es vermoge besonderer faiferlicher gefehmafi: ger Berleibung ober fonft rechtmaßig bergebracht haben (b). Huch war in Reichsgesegen fchon Die febr zweckmäßige Berfugung enthalten, baß in einem jeben Rreife bren ober vier Dungftabte bestimmt

<sup>(</sup>a) Jac. Gottl. Sieber von ben Schwierigfeis ten in ben Reichsftabten bes Reichsgefet vom 16. Mug. 1731. wegen ber Migbrauche ben ben Bunf= ten zu vollziehen, Godl. u. Epg. 1771. 8.

<sup>(</sup>b) Wahlcap. (1663. und 1711.) Art. 9. S. 7.

### 450 X. Earl der VI. 1741-1740.

bestimmt fenn follten, wo ein jeder Reichsftand burch Mungbediente unter Aufucht bes Kreifes feine Dungen pragen lagen follte (c); nur mit Ausnahme folder Reichsstande, Die in ihren landen eigne Bergwerte baben, benen vorbehalten blieb, foviel Gold ober Gilber, als dafelbst ger wonnen murbe, auf ihren befonderen Dungwerte Rabten, ausmungen zu lagen (d). Ueber alles Das follten aber jebe benachbarte Kreife fleifige nachbarliche Correspondenz unterhalten, und me migftens jabrlich einmal eigne Dungprobationstage anftellen, um baruber ju machen, bag feine Migbrauche im Munzwesen vorgiengen, auf Die man icon lange den Verluft des Mungregals, und noch in der Wahlcapitulation Carls des VI. Die Suspension von Sik und Stimme auf bem Reichstage jur Strafe gefest batte.

- IV. Allein der erfte Grundfehler war, daß die Kaifer in alteren Zeiten mit. Mungprivilegien ju frengebig gewesen waren; so daß wenige Reichse fan
  - (c) Solde Munzstädte sollten senn: in Franken Warzburg, Schwabach, Rurnberg, Wertheim; in Baiern Munchen, Salzburg, Regendburg; in Schwaben Stutgard, Baden, Augsburg; in Schwaben Stutgard, Baden, Augsburg, Tettnang; im Oberrheinischen Kreise Fulsda, Darmstadt, Janau, Frankfurt; in Westphaslen Münster, Eleve, Düffelborf, Paderdorn, Lübtich, Osnabrück, Minden, Eblln, Nachen, Dorts
    mund; in Obersachsen Leipzig, Berlin, Stettin,
    Saalfelb; in Niedersachsen Magdeburg, Bremen, Braunschweig, Lübeck. Moser von Reichsetagsgeschäften S. 1425., von der Kreisversassung
    S. 740.
    - (d) R. A. 1570. S. 133., R. A. 1571. S. 27., Bahlcap. (1690.) Art. g. S. 2.

ftande find, die nicht das Mecht der Dunge murt. lich batten. Dann aber ift nicht nur auf vorbes fchriebene beilfame Berfugungen nie mit ber gebo: rigen Strenge gehalten worben; fondern noch ein ... anderer Grundfehler lag barin, bag nicht eber, als im Jabre 1559, eine allgemeine Reichsmung: ordnung ju Stande gebracht werden fonnte.

Bis babin mangelte es alfo gan; an einer ge; V. fegmäßigen Bestimmung eines gewiffen Dung fußes. Folglich ließ ein jeder Reichsftand in fols chem Berhaltniffe gwifden Bute und Bewicht, wie es ihm gut dunfte, mungen; fo daß vielleicht im übrigen gangen Europa nicht fo vielerlen Gats tungen von Dunge maren, als in Teutschland als leine. Doch jest find nach ben verschiedenen Bes genden von Teutschland gange und gabe Mamen pon Gilbermungen Thaler, Gulden, Mark, Ropf: ftuce, Gieben und zwanziger, Giebenzehnter, gute Grofchen, Mariengrofchen, Bagen, Dop: pelbagen, Rreuger, Gechfer, Dreger, Mattier, Wir Determannchen, Fettmannchen, Schillinge, Gros te, Blafferte, Blamufer, Beifpfennige, Mibus, Stuber, u. f. w.

1667. 101 Stieftly Allina ber Die Reichsmungordnung 1559. wollte zwar VI. alles nach Gulden und Rreuger, beren 60. eis nen Gulben ausmachen, berechnet miffen. 201: Iein gegen Diefen burch Debrheit ber Stimmen bewirften Reichsschluß widersprachen gleich bas male Die Gachfischen Stande, welchen auf bem Reichstage 1566. foviel nachgegeben mard, baß es einem jeden Reichsftande fren fteben follte, auf ben Buß von Gulben und Kreugern ober von Ff 2 Than

### 452 X. Carl der VI. 1711-1740.

Thalern und Groschen, deren 24. auf einen That fer gehen, das Silbergeld ausmungen zu lagen.

Was aber ferner bauptsächlich ben innern Ge halt der Silbermungen anbetrifft, fo follte nach Der Mungordnung 1559. Die Mark Gilbers in groben Sorten ju 10. Gulden 134 Areuzer ausgemungt werben, ober, wie es nach und nach " erhöhet wurde, 1596. auf 12. Fl. 36. Kr., 1623. auf 13. Kl. 30. Rt., 1665. auf 14. Fl. 24. Rr. Allein, wenn Reichsstande, Die eigne Bergwerfe hatten, nach biefen Vorschriften mung ten, fo ließen andere diefe Munge einwechseln und in viel geringhaltigere Scheidemunge umptas gen; maren aber immer auf bem Reichstage mit ber Mehrheit der Stimmen bagegen, daß nicht gestattet werden sollte, aus einer Mart Sitbet mehrere Gulden auszumunzen, und also auch in ben groben Sorten soviel Zusaß mehr anzubringen.

VIII. Das bewog endlich die Häufer Sachsen, Brans benburg und Braunschweig, die vorzüglich eigne Bergwerfe hatten, unter fich vertragsweise fich eines gewissen Muntfußes zu vereinbaren, welches 1667. im Rlofter Binna ben Magdeburg, und wiederum 1690. ju Leipzig geschah. Mach ienem Finnischen Suffe sollte die Mart Silbers zu 15. Kl. 45. Ar., nach dem Leipziger Juße endlich ta 18. Fl. ober 12. Thaler ausgemungt werben, fo daß die Gute des Silbers zu Leipzig zu 14. Loth 4. Grane bestimmt ward, b. i. daß in Silbermuns gen, die zusammen, 16. Loth an Gewicht haben, 144 loth fein Silber und 114 Loth Rupfer ober anderer Zusat fenn follten.

## 7) Sandwerksmißbr. u. Mungw. 453

Un Golde sollten nach dem Leipziger Fuße nur ix zwenerlen Gorten ausgemunzt werden, Ducaten zu 4. Gulden und Goldgulden zu 3. Gulden. Von Ducaten sollten 67. Stück auf die Mark gehen, und 23. Carat 8. Grane sein halten; von Goldstulden 72. Stück auf die Mark, 18. Carat 10. Grane sein Gold, 3. Carat 8. Gran sein Silber und 1. Carat 6. Grane Kupfer. (Diese lehtere Art Goldmunze in einfachen, doppelten und viers sachen Goldgulden hat nur Georg der II. in seinen Teutschen Landen prägen laßen.)

Dem Leipziger Fuße blieben obgedachte Hau: x. fer und einige andere Stande, die in beiden Sache sischen Kreisen demselben bentraten, getreu; wors nach sich insonderheit auch der Handel auf den Messen zu Leipzig, Naumburg, Franksurt an der Oder und Braunschweig richtete. In den übrisgen Gegenden des Neichs ward aber soviel schlechster gemunzt, daß die Mark Silber zu 24. Gulzden ausgebracht wurde, und ein Ducate 5. Fl. galt; und darnach richtete sich hauptsächlich der Handel auf der Messe zu Franksurt am Main.

Um diese Ungleichheit im Teutschen Munzwer xt. sen zu heben, ward endlich durch ein Reichsquts achten vom 10. Sept. 1738. der Leipziger Munzssuß in Ansehung der Goldmunze und groben Sile bersorten zum Neichsmunzsuß angenommen. Wesgen geringerer Silbersorten sollte noch ein besons derer Reichsschluß gefasset werden. Darüber gieng aber Carl der VI. mit Tode ab. Und die ganze Sache konnte in der würklichen Praxi doch nicht zur Wollziehung gelangen.

# 454 X. Carl der VI. 1711=1740.

Das lette Commissionsbeeret, so unter bies fer kaiserlichen Regierung am 11. Det. 1740. an Das Reich erlagen wurde, betraf eine Streitige feit des Berliner Hofes mit dem Bischofe von tuttich wegen ber Sobeit über die im Luttichischen gelegene Berrichaft Berftall, welche bem Saufe Brandenburg aus ber Dranischen Berlagenschaft pagefallen war. Der Konig Friedrich der II., der am 31. Man 1740. zur Regierung gekommen war, hatte im Sept. 1740. 1200. Grenabiere und 200. Dragoner ins tuttichische einrucken Der Bischof flagte deshalb über Land: friedensbruch, und erhielt ein faiserliches Abmabs "Weil aber Diese Begebenheit nunasschreiben. von einer Matur fen, daß fie aus mehreren Bes' trachtungen das ganze Reich mit anzutreffen ge-achtet werden muße," fo, hieß es in obigem Commissionsbecrete, "habe ber Raiser nach dem Benspiele seiner Vorfahren und ohne Abbruch seis nes oberstrichterlichen Umtes nicht anstehen mole Ien, fich jugleich ben ben Standen des Reichs. der Sache ungemeiner Wichtigfeit nach, Raths zu erholen, und ein nach des Baterlandes Wohle fahrt und beffen Grundgefeken ausgemeffenes standhaftes Gutachten von ihnen abzufordern" (e). Die Sache selbst ward bernach (1741.) veralis chen, und die Berrschaft dem Bochstifte Luttich kauflich überlaßen (f).

<sup>(</sup>e) Pachner von Eggenstorf Reichsschlusse Th. 6. 689.

<sup>(</sup>f) Buschings Erbbeschreibung Ih. 3. (Aufl. 6.) S. 841.

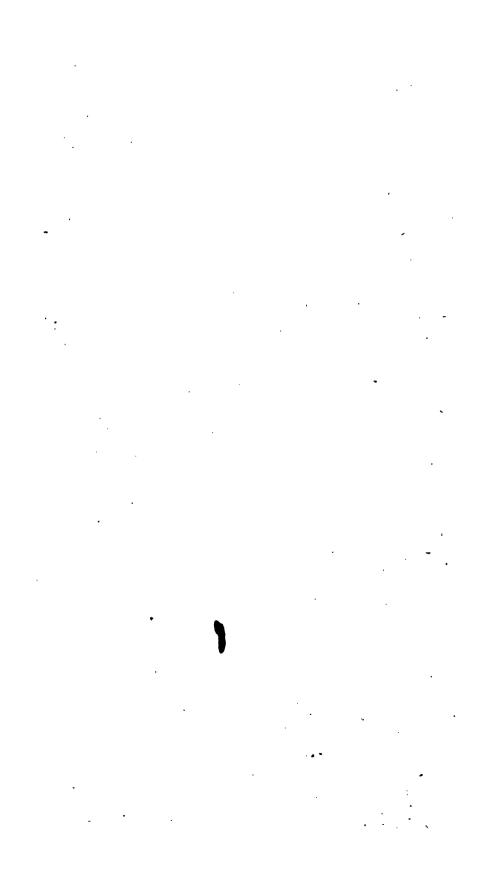

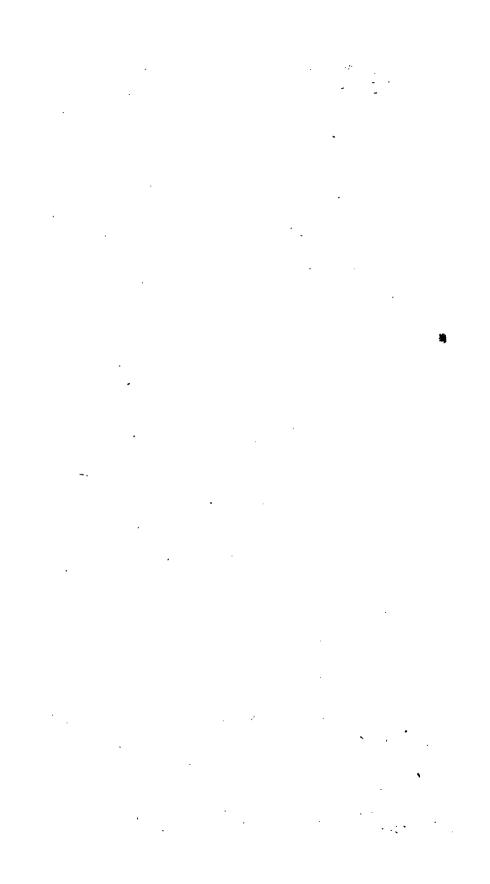

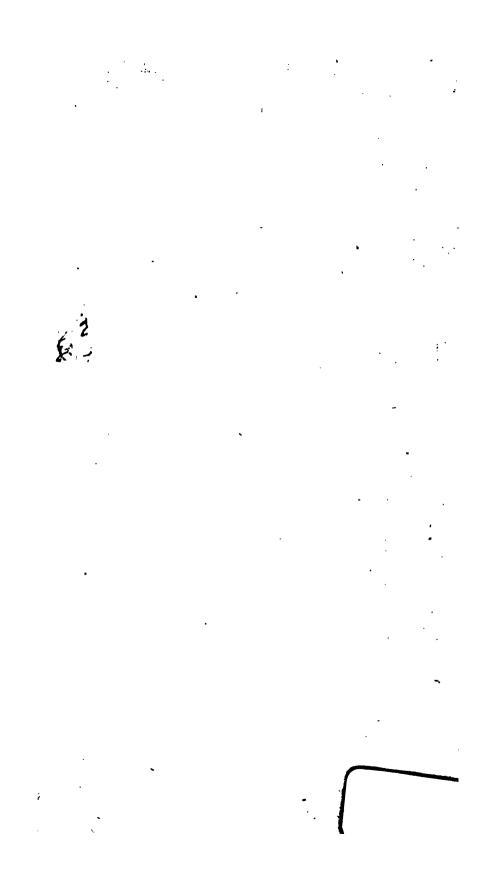

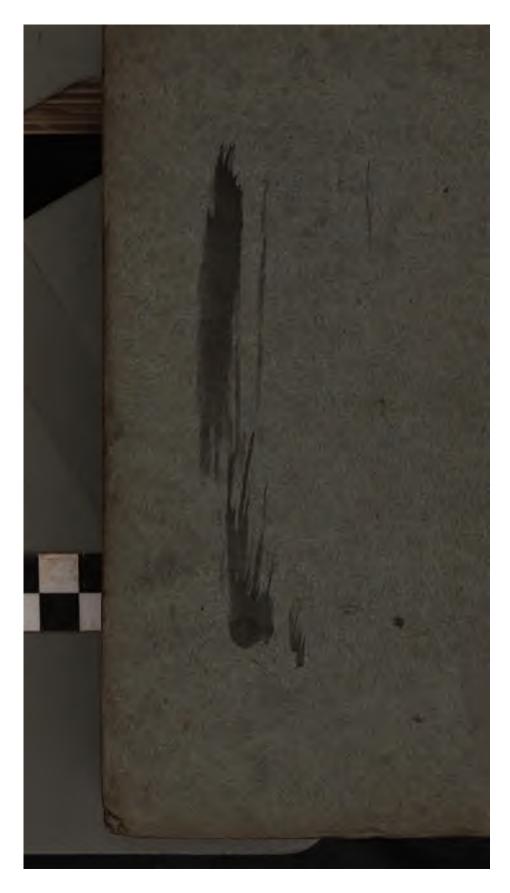